

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



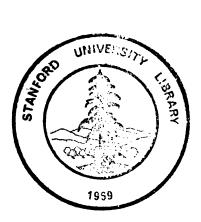



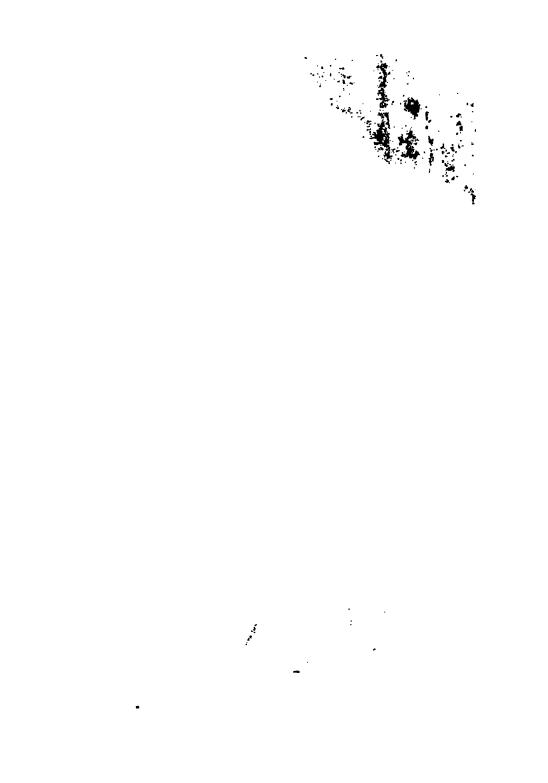

## Reife-Skizzen

non

3ba von Düringefelb.

Sechster Band.

Prag.

Carl Bellmann's Berlag. 1857.

# Reinsberg-Düringsfeld, I Freifrau

# Aus Palmatien.

Bon

Ida von Buringefeld.

Mit Anmertungen

BOR

Otto Freiheren von Reinsberg = Düringsfelb.

Britter Band.

Prag.

Carl Bellmann's Berlag.

1857.

40



Das Recht der Uebersetung behalten fich Verfasserin und Verleger vor.

Drud und Papier von Carl Bellmann in Prag.

## Ragusa.

Sin Mauernkranz, mächtig fest aus Quabern zusammengefügt, ruht im Norben auf bem Fuß bes Gebirges, im Süben auf bem krausen, farbigen Userselsen. Im Osten und im Westen senkt er sich schräg herab zu zwei Thoren. Umschlossen von ihm steigt eine Stadt hier die Alippen, bort ben Berg hinan — biese Stadt ist Ragusa.

Ragusa und Dubrovnik, die Felsenstadt und die Waldsstadt, Ragusa, zugleich griechisch, römisch und slavisch, die Freundin des Halbmondes und des Kreuzes, von allen Mächten abhängig und unabhängig, schmiegsam wie Gold und fest wie Stahl, Ragusa mit der Kunst des Ja's und dem Muth des Nein's, Ragusa, nicht erobernd, aber erwerbend, nicht kriegerisch, aber widerstehend, das illvrische Athen, das dalmatische Benedig, die Stadt der Diplomatie, der Mathematik, des Epigramms, und setzt der melanchoslischen Romantik.

Zwischen bem Gebirgsuser und einem Inselhügel lag eine Klippe. Hier landeten die Spidauritaner. Hierber brachten Aus Dalmatten. III.

fie auf ihren Schiffen, in ihren Herzen die zerstörte Vaterstadt. Hier erstand sie wieder. Und von der Alippe, welche ihr neuer Grund war, hieß sie Lausa, dann Rausa und endlich Ragusa.

Sie bachten es wohl nicht, die Epidauritaner, was Alles für ein Jahrtausend und länger noch in dieser neuen Vaterstadt sie gründeten. Eine Stadt auf einer Insel und einem Hügel, die nicht minder herrschen sollte, als Rom, die Stadt auf sieben Hügeln, als Venedig, die Stadt auf hundert Inseln. Eine Freistadt, die eine Freistätte für Könige werden, eine Handelsstadt, welche ohne Hasen Schiffe in alle Häsen der Welt senden sollte. Eine kleine Stadt mit einer Geschichte trotz dem größten Staate, eine Stadt mit wenigen Meilen Landes und allen Meeren der Erde, eine Stadt mit einem Namen für immer.

Was sie gegründet hatten, befestigte ein Slavenfürst. Zu Rom aus vertriebenem Stamme entsprungen, zurücksgerusen nach Bosnien, um dort gleich seinen Bätern zu herrschen, verweilte Paulimir längere Zeit auf Lavvo, der Klippe, wo in einer Stadt ein Staat keimte. Es war wie ein letzter Abschied von der römischen Civilisation, die seine Jugend genährt hatte. Und er wollte Freunde hinter sich lassen, sür den Fall, daß er in den Barbaren, die ihn erswarteten, Feinde fände. So baute er den Ragusäern ein Castell und eine Kirche, schenkte ihnen heilige Körper, gab ihnen zwei Schutzpatrone, sührte ihnen den Vischof von Epidaurus zu, machte sie mit einem Worte wirklich vieder zu Bürgern und die neue Niederlassung wirklich zur Stadt.

Sie zog balb an. Eble Salonitaner tamen zu ihr, andere Vertriebene, selbst aus Italien. Sie slößte schon in ihrem Ansange eine Zuversicht ein, welche sie die zu ihrem Aushören rechtsertigen sollte. Mauern stiegen rund um sie empor, zwei Arsenale füllten sich. Aus ihnen nahmen die Ragusäer die Wassen, mit-denen sie ihr Meer von den Korsaren reinigten und die Slaven der Nachdarreiche zurücktrieben. Aus Siege solgen Verträge — die Ragusäer schloßen mit ihren Nachdarselnden ihren ersten. Er sicherte ihnen in Zaculmien und Tribunien Mieths-, Weide- und Handelssfreiheit. Und die Ragusäer, welche drüben waren, sollten als Slaven und die Slaven , welche herüber tamen, als Ragusäer geachtet werden — das erste Dämmern der Versschmelzung.

Als bie Saracenen Dalmatien überströmen wollten, war Ragusa ber Fels, an bem sie sich brachen. Fünszehn Monate hielt es sie auf. Als Bastlius sie nach Italien versfolgen ließ, waren es die Schiffe Ragusa's, welche ben Antheil der Slaven an dem Rächerheere hinüberssihrten.

Die Vertheibigung, bieses ursprünglichste Recht, war es fast stets allein, was die Ragusäer die Waffen in die Hand nehmen ließ. So selten wie möglich trugen sie das Schwert und den Brand in ein anderes Gebiet. Aber ansgegriffen triegten sie ohne Zögern. So gegen die Venetianer, so gegen die Bulgaren.

Die Fürsten wollten ihnen seltsam wohl. Der beutsche Raiser, Otto II., versicherte sie seines Schuzes. Ein griecht-

scher Kaiser begehrte von ihnen achtzig Piloten und brei ihrer verständigen Ebelleute, um mit ihrer Hilfe ihre und seine gemeinschaftlichen Feinde, die Benetianer, zu demüthigen. Stephan, König von Croatien, baute ihnen die Kirche seines heiligen Namensbruders neu auf und schenkte ihnen die Küste von den Ruinen von Spidaurus dis Valdinoce. Silvester gab ihnen Calamota, Isola di Mezzo und Giupana. Robert Guiscard ward ihr Verbündeter.

Geben wir über die Brücke, welche zu dem westlichen Thore, zu dem der Ville führt, Pappeln weben zu beiden Seiten aus bem Wallgraben an ihr empor, rechts brandet bas Meer herein und in die Höhe an der Bastion. Treten wir in das Thor, geben wir den gewundenen Mauerweg hinab, ba ist rechts ein Platz mit einem alten großen grauen Röhrbrunnen; links ist die Kirche von San Salvator und bicht neben ihr die der Franziskaner. Bor uns liegt ber Stradon, die breite ebene Strafe, welche Ragusa ber Länge nach mittenburch schneibet und von Porta Bille nach Porta Plocce geht. Un jedem Ende hat sie einen Thurm, am westlichen ben ber Franziskaner, am öftlichen ben Campanile. Hier sehen wir links die Dogana mit ihrer venetianischen Loggia, rechts am Plate bas alte Zeughaus, auf bem Plate die Capelle von San Biagio, dem neuen Schutheiligen ber Stabt. Der Strabon ift, mas in Italien ein Corfo ist; man kann in Ragusa nicht spazieren fahren, aber man geht spazieren und zwar auf bem Strabon. In ber Mittagestunde und Abends wird stradonirt, vorzüglich

während ber fälteren Monate. Man geht zu zweien ober zu breien, man spricht leise, man streift schattenhaft aneinander vorüber. Bei Tage erkennt man fich; Abends nur. wenn ber Mond scheint, benn Beleuchtung ift nicht. Die Luft riecht nach leber, weil in ben Erbgeschoffen bes Strabon zahlreiche Schuhmacher bie glänzenben rothen Schuh arbeiten, in benen die Laftträger mit ihrer orientalischen Eleganz einherschreiten. Wohl, ber Stradon war einft ber Canal bes Meeres, welcher Ragusa vom Gebirge schieb. Auf diesem wuchs ein Pinienwald, in dessen Schatten Bobin ber Usurpator bes obern Dalmatien, für sieben Jahr fein Lager aufschlug, um von den Ragufäern die Herausgabe. feiner zu ihnen geflüchteten Bermandten zu erzwingen. Getreu fich felbst, widerstand Ragusa sowohl Bodin's Berlangen, wie seinem Heere, aber an ber Stelle bes aufgehobenen Lagers blieb ein Schloß zurud, und biefes Gegenüber konnte Ragusa nicht gefallen. Wozu jedoch Blut vergießen? Die Ueberredung ift ein fanfteres Mittel. Gie mar es. welche ben Ragufäern bas Schloß gewann. Ein Angriff rettete ben Schein.

Sie waren nun brüben. Der Canal wurde mit Erbe gefüllt und zum Platze geebnet. Die Mauern der Stadt wurden abgetragen und senseits der Stadt am Berge neu aufgebaut. Ragusa war in seinem setzigen Umsange gegründet.

Mit biesem zugleich wuchs die Bevölkerung, und zwar waren es Slaven, welche sie vermehrten und der Stadt ben neuen Namen Dubrovnik gaben. Die römischen Bewohner schloßen sich vor biesem zweiten Element anfänglich burch die aristokratische Form ab, in welche sie die die bisserige demokratische der Regierung verwandelten; doch sie waren das Alte, die Slaven das Neue. Wie überall drang das Neue in das Alte. Nicht gewaltsam; allmälig und eben darum unadweisbar. Bald waren beide Nationalitäten nicht mehr da, und aus ihrer Verschmelzung krystallisirte sich eine neue, die Ragusäische. Sie war und ist weder die italienische noch die serbische, sie ist diese und sene zusgleich. Das Lateinische wurde geschrieben, das Serbische gesprochen. Ist setzt das Italienische serbische serbische italienisch geworden? Die Worte der einen Sprache klingen aus in die der andern.

Diese Verschmelzung vollendete sich nicht, ohne daß nicht feindliche Gegenwirkung sie zu hindern versucht hätte. Der Ban von Bosnien zog den ihm entwandernden Familien brohend nach, die Ragusäer zogen ihm muthig entgegen. Zwei Jagdhunde und zwei weiße Pferde kamen jährlich aus Bosnien, um den tapfer erkämpften Frieden zu bezeugen.

Ein unaufhörliches, gleichsam lautloses, aber barum nicht minder leidenschaftliches Kämpsen des ermattenden Byzanz und des erstarkenden Benedig wogte in dieser Zeit auf dem adriatischen Meere hin und her. Ragusa fühlte, daß ihm das griechische Kreuz länger keinen Halt gewähre, aber ebenso wenig wollte es sich unter den Flügeln des Löwen bergen. Normannenschutz suchte und sand es, doch nur außerhalb, nur auf dem Meere. Innerhalb seiner Grenzen vertheidigte es sich siegreich mit eigenen Kräften. Aber der Griechenhaß, der damals entsprang, endete nicht zugleich mit den Kämpsen gegen die griechischen Slaven; er grollt noch heute, ein Jahrhunderte altes Echo, von den Erschütterungen jener Tage.

Geben wir ben Plat hinab. Da haben wir vor uns im Grunde die Rathebrale, zur Linken, auf ein und berfelben Linie mit bem Zeughaus ben Rettorenvalaft. Er ift bas schönste Gebäude in Ragusa, aber er ist barum noch fein schönes Gebäude; er ist nur fest und einfach, wie bie Republik es war, beren Regierung in ihm faß. Die ragufäische Architektur besteht in ben Mauern. Die find er= baben und baburch schön. Was fie einschließen, ift nur bas Nothwendige. Die bildenden Rünfte bedürfen, um fich zu entfalten, ber Muße und bes Raumes — Beibes gebrach in Ragusa. Die Eristenz bier mar ein unaufhörliches Ringen um fich felbft. Nur burch bie bochfte Unfvannung aller intellectuellen Rräfte gelang es ihr, sich in bem Chaos. welches um sie her sich unablässig bilbete und wieder ent= bilbete, als fertiges Probukt zu erhalten. Nie war ein Staat spiritualistischer als Ragusa. Der Puritanismus in England war nur ein plumpes Versuchen von dem, was hier schon feit Jahrhunderten mit Weisheit und Feinheit lebte und wirkte. Und barum sehen wir in Ragusa die Literatur, den angewandten Beift, und ben Sanbel, ben angewandten Berftant, aber nicht bie fpiritualifirte Materie als Bilb, Statue

und Gebäube, und keinen prachtvollen, sondern einen schlichten Regierungspalast.

Als eine eigenthümliche Seltsamkeit erscheint es, daß Ragusa, dieser Staat voll eingeborner Gesetzlichkeit, drei Mal ohne alle geschriebene Gesetze blieb, indem drei Feuers-brünste zu verschiedenen Zeiten alle Urkunden der Regierung verzehrten. Ein Mal blieb es sogar ohne Regierung, und das war ein Wahrzeichen. Daß Ragusa sich so spalten konnte, wie ein zerklaffender Baum, bewies, daß es dem Sturze nahe war, wie dieser.

Das erste wirkliche Gesetzbuch empfing Ragusa von bem siebenten seiner venetianischen Conti; benn Ragusa war unter Benedig. Es läßt sich das nicht läugnen und nicht beschönigen. Wer ein Zeichen der Hörigkeit trägt, und wär' es auch nur das geringste, der kann nicht mehr sagen, daß er frei ist. Ragusa blieb nicht frei von Benedig. Um den Einzigen, der auf diesen Klippen se Einzelherrschaft gewollt, um diesen Einzigen von dem angemaßten Platze hinunterstoßen zu können, glaubte es venetianischer Histe zu bedürsen. Gegen den Einheimischen rief es die Fremden. Es wollte lieder schwach unter Benedig, als stark unter Iuda sein. Das war der erste großer Staatssehler Ragusa's.

Es litt nicht allzulange an ben Folgen besselben, nur ein und ein halbes Jahrhundert. Es war damals noch zu gesund, um ben fremden Stoff nicht balb aus seinem Blute wieder auszuwerfen, es war zu geschmeidig, um sich lange von Benedig halten zu lassen. Es hörte auf, Benedig's zu

sein, als es Ungarn's wurde, und es wurde Ungarn's anders, als es Benedig's gewesen war. Dennoch blieb viel, viel von Benedig darinnen zurück; nicht umsonst nannte ich es das dalmatische Benedig.

Von hier an wird die Geschichte diplomatischer und diplomatischer. Die Verträge mehren sich, die Gesandten reisen unendlich. Sie reben unendlich. Sie schreiben unsendlich. Die Gesehrten und Dichter reben und schreiben auch. Ragusa's Ruf mehrt sich, sein Reichthum nicht sich, sein Gebiet wächst, Ragusa steigt und steigt —

Da bebt die Erhe, da stürzt Ragusa. Es ersteht wieder, aber siech. Was es war, wird es nicht wieder. Gleichsam zum Trost, oder doch zur letzten Ehre werden ihm seine größten Geister noch in den Jahrhunderten des Sinkens geboren, aber was helsen die Sterne, wenn die Sonne unter ist? Wird es, weil sie scheinen, nicht Nacht?

Ragusa nahm die Franzosen auf. Das war sein zweiter großer Staatssehler, und sein letzter, benn Ragusa endete. Es endete nicht mit dem Untergange, es endete mit dem Aushören. Es überlebte sich selbst und schimmert als sein eigenes Grabmal auf seinen purpurnem Alippen an seinem ewig unruhigen Meere. Das Meer ist dasselbe, die Alippen sind dieselben, Ragusa ist nicht mehr dasselbe. Seine Mauern umfassen es wie von gestern; der Stein verwittert hier nicht, aber Ragusa ist verwittert. Die San Biagiobilder an den Mauern stehen da, als hätten sie eben erst ihre Steingewänder angelegt, aber was beschützen sie noch?

Ragusa bebarf ihres Schuzes nicht mehr, es hat keine Feinde mehr. Es ruht in seiner Mauern Stille, eine einsgeschlasene Republik, wie Ivan Cernosevich in Montenero ein eingeschlasener Fürst, wie Barbarossa im Kyffhäuser ein eingeschlasener Raiser ist. Ivan und Barbarossa können erwachen, Ragusa erwacht nicht mehr. Still, wie kein Ort sonst und still auf immer liegt es wie eine Reliquie, bedeckt von der blauen Arystallglocke des Himmels.



## Heber dem Meere.

Ein Bunsch mehr war mir erfüllt, ich wohnte wirklich über dem hohen Meere. Zum ersten Male. In Triest war der Hasen, in Benedig waren die Canäle, in Trau war der Golf gewesen, — hier war wirklich das hohe Meer, welches zum Horizonte nur den Himmel, zum jenseitigen, unsichtbaren User Italien hatte.

Täglich gab es die großartigsten Schauspiele und Conscerte. Der Direktor, der sie veranstalte, war der Scirocco, bas Entré war der Frost.

Man fror hier nicht nur bei ber Bora, sonbern auch beim Scirocco. Die Wahrheit zu sagen: wir froren ersbärmlich. Wir hatten zwei Zimmer; bas Schlafzemach lag gegen Norden, wir sahen die Hosmauer und über ihr Delslaub, so daß wir das Eechische Liedchen:

Unter unferm Fenfter Buchert Delgefträuch,

babin abwandeln konnten:

Ueber unferm Fenfter Wehet Delgezweig,

aber nie sahen wir einen Sonnenstrahl. Das Wohnzimmer lag gegen Süben und wenn die Sonne schien, so schien sie herein; aber — sie schien nicht. Bon Defen war im ganzen Hause nur ein einziger ganz kleiner, und in dem wurde nie Feuer gemacht.

Und wenn auch Feuer in ihm gemacht worden wäre — was hätte das uns im ersten Stock geholfen, da er im Eß= saal, zu ebener Erde stand? Aber er wurde in seiner schönen kalten Ruhe nicht zerstört, und Alles im Hause fror gleich uns. Ein frostiger Trost, doch es gab keinen wärmern. Wir konnten sagen: wir hatten Heulen und Zähnklappern. Mit den Zähnen klapperten wir, heulen that das Meer.

Heulen und — branden! Ich kannt' es noch nicht so. Es schlug an die Felsen hinan, als zürnt' es, daß sie noch ständen, ja, oft mit mächtigen Schaumfäulen noch bis über sie. Und wir standen wie gebannt am Fenster und sahen unaufhörlich zu, wünschten uns aber doch Glück, daß wir nicht auf diesen Wellen herungeschleudert würden.

Auch waren prachtvolle Farben auf ihnen, magische Dünste und Düfte, gewaltige Wolkenschatten, — doch Segel nie. Wie hätten sie auch gesollt! Fahren wäre Untergang gewesen. Lagen doch selbst die Dampfer tagelang harrend in Gravosa.

Hinein in biefes Wogen stürzten aus ben schwarzen, schweren, treibenden Wolken unter krachenden Donnern unsgeheure Regengüsse und tobende Hagel. Die Straßen wurden zu Gießbächen, an hinabklimmen war für mich nicht zu

benken. Ein einziges Mal in achtzehn Tagen versuchte ich hinauf zu klimmen und kam zwischen Mauern, über welche Epheumassen heraushingen und Delbaumkronen hervorblickten, zu einer kleinen verschlossenen Capelle, neben welcher eine Chpresse stand. Sonst ging ich nur unter der Veranda hin und her, oder stand manchmal auf der kleinen Terrasse, welche die Ecke unsers Gärtchens bildete, und blickte stumm und immer noch etwas wie betäubt, auf das blaue, brandende Meer.

Otto hatte die ersten leiblichen Tage benutzt, um Bissiten zu machen; einige Herren waren ihrerseits gekommen. Herr Serragli hatte mir seine Frau zugeführt, eine der gescheitesten Frauen in Ragusa, in deren Unterhaltung man die Nähe der türkischen Grenze nur daran merkte, daß sie Ragusa sür so sehr misera und meschina hielt und die Welt so gar unendlich groß glaubte.

Außerbem suchte ich mit bem Hause und seinen Bewohnern Bekanntschaft zu machen.

Das Haus lag in bem Mittelstriche, welcher sich zwisschen ber Pille und bem Aquadukt befindet und izmedju vertah, "inmitten der Gärten" heißt. Es war hoch und weiß mit grünen Persiennen. Ein kleiner Garten senkte sich von der Beranda bis zur Mauer hinab. Ueber diesen Garten hatte ich meinen Kummer. Er hätte solch' ein Ruhesund Schattenslecken werden können, und was war er? Leer — und was war in ihm? — Rupus, dieser nationale blaugrüne Rohl, den ein wirklicher Ragusäer seden einzelnen

von ben breihundertfünfunbsechzig Tagen bes Jahres effest muß, wenn er fagen foll, er habe gegeffen. Ein einzige Rosenbusch blühte schüchtern am Ende der Veranda, und bie Rosen blühen in Ragusa ben ganzen Winter! Ein einziges Beilchen fant ich am 20. März unter einer Stufe, und ba war es längst Frühling! Einige Spazinthen, einige Jonquillen hatten sich unter ben Gesträuchen an ber Mauer vor ben Hühnern gerettet, einige Blumen waren in ber mit Erbe gefüllten Baluftrade, wie Rraut und Rüben burdeinandergepflanzt. Berschiedene Rosenranken batten bie liebenswürdige Absicht, sich um die weißen Sänlen herzuschlingen, wurden aber je von acht zu acht Tagen burch Wäscheaushängen barin gestört, und hingen bann wieber irr und wirr herum, bis eine mitleibige Sand ihnen auf furze Zeit abermals zu einer Stütze verhalf. Diese mitleidige Hand mar die meinige — welche andere batte sich bier wohl nach den armen Rosenranken ausgestreckt? Um= sonst versuchte ich bei ber Hausfrau um Gnabe für ihren Garten zu bitten. "Die Meerluft," fagte fie, "und fpater bie Hitse!" Sie hatte keine Zeit, unsere Babrona. Den Tag über faß sie bei offenen Thuren in einem Zimmer, welches unferm Schlafzimmer gegenüber lag und eigentlich bas ihres Mannes war. Dieser befand sich jest eben in Ancona, um seinen franken Bruber zu pflegen, und so hatte benn Gospobi' Ane einstweilen fein von Familien= bilbern und allerlei Curiositäten volles Gemach in Besit genommen und nähte dort ben Tag über in Gesellschaft

einer Rachbarin, einer Bable, welche, obgleich nur ouvriere, sich durch die anständige Art, ihre hübsche Berson zu tragen, die entrées in die Cittadinanza gesichert hatte. Am Abend aber, mocht' es noch so sehr bonnern, regnen und hageln, gingen Gospodf' Ane und Pavle in die Conversazione zu ber ältesten Schwester ber Signora. Dort versammelte sich die ganze Familie, und die war sehr zahlreich. Ein wahrer Schwarm von Nichten und Coufinen ber Nichten und Cousmen der Cousinen flatterte immer unter unserer Beranda ein und aus. Nämlich alle von Seiten der Gespoh? Ane. Hr Mann, ein Bubmani, hatte nur noch den einen Bruder und eine Schwester, aber bie Stulli, von benen Gospobi' Ane stammte, waren nach allen Seiten bin verzweigt und trugen, wie gesagt, eine Menge frischer Mabchen als Bluthen. Die nieblichste, eine kleine Martecchini, hieß Santa ober Santina. Sie kam oft ohne Hut und Shawl angelausen. wie sie gerade war, benn bas Haus ihres Baters, bes Buchhändlers von Ragusa, lag nur eine Straße näher an ber Stadt als unsers. Dagegen erschien Fräulein Luigia. bie älteste Nichte aus ber Stadt, nie anders, als in vollftänbiger Toilette und immer nur gefolgt von einem Meinen Dienstmädchen. Diese Sitte, bas Dienstmädchen hinter sich her wandern zu lassen, ist eine altaristokratische in Ragusa; ich kannte eine Familie, von der die Frauen. wenn fie nicht von ben Männern geführt wurden, fich auf ber Promenade nie anders zeigten, als unter ber Escorte einer dicken, ländlichen Magb, welche mit ihrem veranügten

ihren vollkommen eleganten Herrinnen bildete. Das Mädschen bes Fränlein Luigia nun hieß Evieta oder Blume, war nicht positiv hübsch, aber ganz und gar allerliebst, bas allerhösslichste Ereatürchen, welches man sehen, mit bem süßesten Stimmchen, welches man hören konnte. Sie bilbete die allerbrolligste kleine Ehrenwache für ihre sunge Padrona, welche beinahe noch Einmal so groß und stark und wenigstens volle zehn Jahre älter war, als die Evieta.

Natürlich hörten wir auch von dem berühmten Stulli, vom P. Giachimo von den Minori Offervanti, der dreißig Jahre auf sein italienisch lateinisch illyrisches Wörterbuch verwandte, und von Luca, der medicinische Schristen geschrieben hatte und wirklich die bei einem Ragusäer wunders dare Geduld gehabt haben sollte, mit Leidenschaft Arzt zu sein. Gospodi' Ane selbst war nicht ohne wissenschaftliche Ansprüche. Sie las Pavle den Ariost vor, sie wuste eine Menge Poesieen auswendig, von denen sie uns besonders gern die illyrischen vorsagte, die wir nicht verstanden. Sie war ziemlich gut von den ältern und setzigen Gebräuchen ihrer Vaterstadt unterrichtet, und schrieb sowohl slavisch wie italienisch, was in Ragusa, wo es noch so viele Frauen gibt, die gar nicht schreiben können, nicht gering anzusschlagen war.

In ihrer Art zu sein war sie unglaublich abwechselnb. Bisweilen sahen wir uns acht oder vierzehn Tage lang mit Allem versorgt und selbst mit Ausmerksamkeiten über=

schüttet, und dann wieder kamen Wochen, während welcher Niemand nach uns fragte, Niemand daran dachte, daß wir irgend etwas brauchen könnten, wo wir uns Wasser und Teller allein holen mußten und uns überall lieber befunden hätten, als in Casa Budmani. Ich hätse dann von unserer Padrona sagen mögen, was sie immer von ihrer Wagd sagte: e' lunatica — ha la sua luna, "sie ist mondsüchtig, sie hat ihren Mond," ein Ausbruck, den ich außer in Ragusa noch nie gehört habe. Man gebraucht ihn, wenn eine Person sich plözslich ganz anders zeigt, als man sie zu sehen gewohnt ist. Iede Sonderbarkeit, sede Laune, sede Unliedenswürdigkeit, sede Unsreundlichkeit glaubt man erklärt zu haben, wenn man gesagt hat: "ha la sua luna."

Bei Gospobj' Ane waren die Monde wenigstens nur kalt, aber bei Jela, der Magd, waren sie stürmisch. Es war unglandlich, was das lange, schwere und ungeschickte, aber dabei nicht häßliche Geschöpf unerträglich sein konnte, wenn es "seinen Mond hatte". Entweder es schrie und rebellirte unaushörlich, machte seden Augenblick Standal und stürzte im nächsten auf die Kniee, oder es streckte alle Gliedmassen von sich, erklärte sich für leidend, und ließ die Fran kochen und sich bedienen. Wir hatten eine wahre Auseinandersolge von dienstbaren Geistern, welche aushelsen mußten, wenn Jela sich ausruhte. Die Geduld, welche Gospobs Ane mit diesem ihrem lieben langen Wesen hatte, brachte mich zum Lachen und zur Ungeduld zugleich. Sie antwortete mir sedes Mal, wenn ich Jela burchhechelte:

Jela mit sammt ihrem Mond war übrigens verliebt und awar in einen Bombardier, ber seit einigen Monaten nach Cattaro gekommen war. Es war eine leibenschaftliche Liebe, die sich mündlich auf Böhmisch und Ilhrisch so ziemlich verständigt hatte, jest aber auf bem schriftlichen Wege manche Schwierigkeiten fand. Der Bombarbier konnte nur beutsch schreiben, Jela weber lesen noch schreiben und natürlich kein Wort beutsch. Sie ging also mit ihren beutichen Briefen zu einem Rameraden bes Geliebten , und ließ sich die Liebesseufzer des Bombardiers in das Ilhrische und wiederum ihre Gefühle für ihn in das Deutsche überfeten. Daburch erfuhr sie bann allerbings, was ihr Einziger in Cattaro machte, aber ber Dolmetscher zwischen biesen beiben Herzen ließ sich seinen Dienst jedesmal mit fünfzehn Kreuzern bezahlen, und so verliebt Jela auch war, bas schien ihr boch etwas theuer. Daber bekam ich, als ich kaum zwei Tage im Saufe war, eine bemuthige Bitte von Seiten Jela's, ihr kunftigbin ihre Briefe zu lefen und au schreiben. Die ersten Male that ich's; die Sache mar neu und die Episteln des Bombardiers zu lesen, höchst erbaulich. Die fing eine anders an, als: "Ellena, Geliebte meines Berzens!" ober: "Elleng, Theuerste meiner Seele!" ber Inhalt fank gegen ben Aufang nicht, sonbern erhielt fich auf

gleicher Sobe ber Schwarmerei. Aepfel, welche Jela bem tiefliebenden Bombardier geschickt, batte er gefüßt, als ob er seine Ellena fuffe. Gine Wachsterze, welche er beim Begrabnif des Bischofs von Cattaro bekommen batte, schickte er seinerseits als Liebesgabe. Er batte fie für Jela aufgeboben; jest follte Jela fie für ihn aufheben, und wenn er jurudfame, wollten fie beibe fie gemeinschaftlich "zum Anbenten an ben Bischof" aufheben. 3ch that mein Möglich= stes, um in gleichem Style zu antworten. Der Bombarbier war "mein unaussprechlich geliebter Johann, mein Ginziges und mein Bochftes, bas Licht meiner Nachte und ber Gebanke meiner Tage." 3ch lamentirte über feine Abmefenheit, daß es die Felfen hatte erbarmen mogen; ich rief ibn mit einer Sebnsucht, die bor fich felbst verftummte, und ich schwor ihm nicht hundert Mal, sondern hunderttau= fend Mal Treue. Indeffen wurden wie alle Dummbeiten auch biese bald schal und Jela gegen uns immer "lungti= fcer". So bedeutete ich ihr benn, fie mochte fich anbern, ober es batte mit ber Liebesbriefschreiberei ein Ende. Sie mochte wissen, daß sie sich nicht anbern könne. Sie trug resignirt ihre Episteln wieder zu dem Dolmetscher für fünfgebn Kreuger, und ich borte nur von Zeit zu Zeit noch etwas halbes über ben "drago, ben Theuern", und vergaß ihn endlich gang.

Außer Jela und Gospodi' Ane befanden sich im Hause noch zwei Ragen, ein Hund und ein Sohn.

Die Ragen hatten gestutte Schwänze, trabten unauf-

hörlich hinter Jesa her und naschten alles sort, was man sich etwa ausheben wollte. Ich fürchte nur, zwei Raten waren hier eine Magb.

Der Hund, Wopp, war braun und in seiner Art eben fo trampelig und tolpatschig wie Jela in der ihrigen. Je= boch nicht lunativ, im Gegentheil von einer Beständigkeit, bie zur Berzweiflung bringen konnte. 3ch sagte öfter: Eine Leibenschaft hätte ich in Ragusa eingeflößt — Wopp zeigte fie mir auf eine Beife, die mich buchstäblich bisweilen aus bem Gleichgewichte brachte. Wo ich war, ba war auch er: bor bem Café, auf bem Cafino, in ben Häusern wo ich Besuche machte. Die Marchesa Bona sagte mir, wenn fie mich einlub, schon immer im Voraus: "Wenn es fein kann, fo laffen Sie ben Wopp zu Baufe." - "Aber wenn es nicht sein kann?" antwortete ich. — "So kommen Sie lieber mit bem Wopp, als nicht." — Es konnte nicht fein. Eine Nacht hatte ich eines furchtbaren Regens wegen bie Gaftfreundschaft ber Marchesa annehmen muffen, ber Salon wurde mein improvisirtes Schlafgemach. Um sieben Uhr Morgens pocht es — die Marchesa öffnet — wer komint an? Wopp. Man mußte sich barein ergeben, obgleich es nicht . immer ohne Gefahr war; benn erstens warf, wie schon an= gebeutet, Wopp auch fast alle fünf Minuten beinah um, und dann war er frakeblerig und konnte keinem Hunde, besonders keinem großen, in die Nähe kommen, ohne erst wie ein Löwe zu knurren und bann loszufahren. Leiber hatte er babei nicht bie Stärke bes Löwen, tam regelmäßig mit

einem hinkenden Beine oder einem blutenden Ohr aus der Baruffa zurück und verkroch sich dann entweder unter mein Rleid oder unter meinen Stuhl, so daß ich zum Mittelpunkte der ihn verfolgenden Köter wurde. Indessen für eine Leidenschaft, die man einflößt, muß man auch etwas leiden, und so suchte ich den Wopp möglichst zu schützen.

Der Sohn, Piero ober Pero, mar siebzehn Jahr alt und ein Stolz von Ragusa. Tüchtiger Mathematiker, guter Lateiner und Grieche, hatte er fast ganz für sich allein Frangösisch, Englisch und Deutsch gelernt und zwar so. bag man in biesen Sprachen mit ihm reben konnte. Er verftand Einen sogar, bag es ein Wunder mar; teine, auch nicht die leiseste Anspielung, kein halbes Wort, kein noch so flüchtig bingeworfener Scherz ging für ibn berloren; nur Antworten war nicht gerade seine Sache. Brachte man ihn zu einer Conversation, so migbanbelte er seine armen Banbe und Baare ohne Erbarmen, ichnitt Gefichter und gab feine, sowohl gescheite wie originelle Meinung immer nur in abgebrochenen Sätzen von sich. Dabei mar es ein feelenguter Junge, ber bie Mutter, ben Sunb und gelegentlich auch die Ragen schor, die Steinstufen nie wie ein Mensch, sondern immer wie ein Hagelwetter hinunterfubr, Bücher ebenso schnell verschlang, wie ich, mas mir bisher noch nie vorgekommen, febr ungern fastete, und gegen Jebermann artig und bescheiben war.

Noch waren wir kaum eine Woche im Haufe, fo paffirte etwas so Wichtiges, daß ganz Ragusa sich bamit

beschäftigte: Der Ontel in Ancona statt, und Biero wurde fein Erbe. Ich frente mich — ich hab' es gern, wenn bas Gelb jum Berftant tommt, aber unfere Gospobi' Ane war bochft mathatich. Ich hatte noch nie eine Erbschaft fo melancholisch aufnehmen feben. Nicht bag Gospobf Ane biefelbe nicht haben wollte, aber fle hatte fle ihrem Manne gegönnt, ober ihrem Aeltesten, bem ber Bater, ale er sich ant Rube gefett, bas Schiff übergeben hatte, ber in Brafillien war, poveretto, bem der Reis verdarb, der die Masten tappen mußte, wenn zu großer Sturm war, ben fte am tiefften im Bergen trng. Dag ber Richts haben sollte und Biero Alles, bas bekümmerte fie unfäglich. Umsonst fuchte ich fie damit zu trosten, daß Biero nun gewiß feinen Untbeil am väterlichen Erbe bem Brnber überlaffen werbe, Gospodi' Ane war gang mißtrauisch gegen Biero geworden, feit Biero reich war. Er würde fest nicht mehr ftubiren, er würde nicht bas und nicht bies bleiben, er würde fich verheiraten und Bater und Mutter verlaffen - die Noth war groß. Ich will noch hinzufügen, daß bis zum Abgange des fungen Mannes nach Wien fich keine ber Besoranisse von Gospodi' Ane erfüllte. Biero blieb berfetbe fcblichte, gute, bescheibene und vernünftige Mensch, welcher mir gleich Anfangs gefallen hatte. Er ließ fich frisiren und trug einen bessern Rock — bas war Alles. woran man feine Erbichaft merkte, und bie Wahrheit zu fagen: beides konnte ibm nicht schaben. -

Wir hatten uns so gut eingerichtet, wie man in einem

Zimmer, wo man zu Zweien schwieb, zu Dreien as und weber Sopha noch Lehnstuhl hatte, eingerichtet sein konnte. Es war allerdings ein buchstäblich hartes Leben, dem im ganzen Hause war Alles hart, und obgleich Doktor Cattani mir immerfort versichert hatte: das Harte stärke die Person, so fand ich mich doch für meine Person dadurch nicht nur immer weniger gestärkt, sondern oft geradezu entzweigemacht, und wußte densenigen, welche mit einem mitleidigen Mustern meiner zerbrechlichen Individualität gutmüthig verwundert fragten: "Aber wie kommen Sie denn eigentlich nach Dalmatien?" nicht anders zu antworten, als durch ein sehr einfältiges: "Ja, eigentlich weiß ich es nicht." Sie hatten Recht: ich mußte inmitten aller der hier herrschenden Kraft und Gesundheit geradewegs ungehörig erscheinen.

Dann hungerte uns oft furchtbar. Die "Krone" hatte eingewilligt, uns für breißig Gulben monatlich mit Mittagund Abenbessen, Wein und Brod zu versehen. Billiger konnte man nicht gut leben, auch beschwerten wir uns nicht über den Preis. Ebenso war nicht zu wenig da von dem, was da war; aber — was war da? Das war die Frage, die schmerzlich zu beantworten war. Ich kam dazu, Erdsen und Bohnen in Del zu essen, denn es war doch wenigstens kein Rindsleisch. Sauerkraut mit Zimmt = gewürzten Brat-würsten galt uns für ein Feiertagsgericht. Ein Mal deckte Matteo, der Sklave der "Krone", mit Stolz ein Reppshuhn auf, aber dieses Phänomen wiederholte sich nicht. Am zweiten April gab es ein Mal Schweinscoteletten; ich finde bas Datum angemerkt — es muß also etwas ganz Außerordentliches gewesen sein.

Ein Morgengespräch zwischen mir und Otto verbient hier auch eine Stelle, indem es beweist, wohin sonst gesscheite Leute gerathen können, wenn sie so recht aus dem Grunde hungrig sind. Otto stand an die ungeheuer hohe Rückenwand meines Bettes gelehnt, ich lag tief unten und blickte kläglich zu ihm in die Höhe. "Ach, Otto!" seuszte ich, "wenn ich doch setzt ein Paar Butterbemmen effen könnte!"

"Nein," antwortete Otto; "Butterbemmen nicht, aber Butterschnitten!"

"Otto," fuhr ich fort, "Brot aus Montreux, Butter aus Genf, Ziegenkäse aus Glion, frische Gier und Eingemachtes —"

"Ja, ein Schweizerfrühftid! Kafe aus Gruperes —"
"Ach, vor Allem Ziegenkafe aus Glion, — frischen, buftenben, weißen Ziegenkafe —"

"Ziegenkäse — siehst Du, ich könnte setzt augenblicklich birekt in die Schweiz fahren, nur um ein einziges Mal bort wieder zu frühstücken!"

Das war kein Humor, keine Uebertreibung, es war absolute physische Sehnsucht, Heimweh des Magens. Ich hätte nie gedacht, daß etwas blos Materielles mir auf die Länge so sehlen könnte, wie Butter und Sahne. Mit dieser hatte ich mir eines Morgens geschmeichelt; man sprach mir von "fior di latte" vor, sehr gut im Kaffee, sehr

fett. Was konnte das anders sein als Sahne? Ganz hoffnungsvoll lief ich in die Küche, um il sior di latte zu kosten, und was war's? Die Haut von der gekochten Wilch, abgeschöpft und kaltgeworden. Selbst Wilch, so ersbärmlich sie war, konnte man nicht immer bekommen. Butter war allerdings da, aber sür uns nur nominell, denn unmöglich konnte ich das halbsesse halbslüssige, geldweise, verbrühte, und noch dazu mit räucherigem Wasser verbrühte Präparat aus Schafsmilch, welches dasitr galt, als wirkliche Butter annehmen.

Marco hatte auch seine Noth — er mußte in bie Schule. Es war das gerade nicht seine erste Bekanntschaft mit diesem heilsamen und unangenehmen Institute; die hatte er in Spalato gemacht, wo ein selbstcreirter Schulmeister so und so viele kleine Jungen Wochentags zu allem Guten, Sonn- und Festtags erst in die Messe und dann auf die Marine sührte. Dieser Schulmeister war, was man von einem Schulmeister eigentlich erwartet: lang, dünn, blaß, hager, sehr ängstlich besorgt um seine kleine Heine hat gerade befähigt genug, um sie die ersten Laute der Wissenschaft blöken zu lehren. Dabei hieß er Mangiamerende, d. h. Frühstlickesser. Es glaubte in ganz Spalato Niemand, daß der wackere Mann den Kleinen wirklich das Frühstlick wegäße; aber darum nannte in ganz Spalato nicht minder ihn Niemand anders als Mangiamerende.

Bei Mangiamerenbe nun hatte Marco zuerst geschmedt, mas es heiße, ein Schulfunge zu fein, aber in Ragusa lernte er es zum ersten Male regelrecht kennen, benn er kam auf die Stadtschule. Ich kann nicht umbin, den Herren, welche sich dort des kleinen Fremdlings so freundlich angenommen haben, besonders seinem letzten Lehrer, Hertst Gabrielovich, dessen der Rleine sich noch heute mit großer Liebe erinnert, auf diesem Blatte meinen herzlichen Dank zu sagen und zugleich ihre vortrefsliche Methode zu rithmen. Der Knade, welcher bei unserer Ankunft in Ragusa noch kein Wort illprisch und doch nur noch wenig italienisch verstand, kam ein halbes Jahr später con eminenza ti die erste Klasse und konnte, als wir abreisten, in beiden Sprachen lesen, rechnen und schreiben.

Auch Studien in der Eivilität machte er. Was die Lokalatmosphäre für Kinder sei, das sah ich nun aus Ersahrung. In dem turbulenten Spalato, wo die Gaffendüchen den unermeßlichen Steinreichthum gewissenhaft dazu benutzten, sich zu ebensovielen kleinen Davids auszudilden, that Marco trot aller pädagogischen Anstrengungen seiner "gebildeten Eltern" durchaus nichts Anderes, als daß er Spektakel machte, Steine warf und Püffe austheilte. In dem civilen Ragusa dagegen wurde er der höslichste Junge von der Welt, machte nichts als Reverenzen und Visiten, und wurde nur von den vielen, vielen sungen Mädchen etwas zu sehr verhätschelt.

Trot Allem, was ba fehlte, hatten wir, ich wieberhol' es, uns eingerichtet. Das Wetter war beffer geworben, unfere Strafe kletterbar. Ich hatte Bisten gemacht und: besommen. In unferer Rabe wohnten zwei Kamilien: General Auerhammer und Präfibent Rirtmaber. Der Erftere war mit einer febr lieben, freundlichen Ragufäerin, ber Aweite mit einer gemuthvollen Traurinerin verbeiratet. 58 gefcbieht banfig, bag Dalmatinerinnen Defterreicher beitraten und eben fo umgekehrt. Ich fage, es ift bie befte Art, Dalmatien zu germanifiren und baburch zu moternifiren. In Ragusa ist bas nicht erft nothig, nämlich bas Robernifiren. Es ift modern. Obgleich eingewickelt in bie Turtei, boch um Bieles europdifcher als Dalmatien. So intereffent mir nun auch eben bas Unenroraische in Dalmatien gewesen war, so gern fand ich darum boch in Raguja Europa wieder. Es war etwas Neues, wieder Fran-Bifich fprechen und Romane von Dumas lefen zu können, wieber einmal über Paris, Politit und Literatur zu planbern, wieber einmal bie kleinen Dinge ber Gefelligkeit m feben und zu boren. Genug, wir hatten uns eingerichtet; bas Meer brutte nicht mehr blos, es glanzte auch wieder, es rubte fogær bisweilen schon; ber Himmel war bell, die Manbelbanme begannen zu grünen, die Pfirfichbaume blühten; es war ein füßes, bammernbes, buftenbes Frühlingswerben. Da tam aus Rio-Janeiro bie Rachricht, baf ber alteste Sohn bes Hauses zugleich mit fast ber ganzen Mannschaft seines Schiffes bem gelben Rieber erlegen sei. Es war am Abend, als Jela mit bieser Nachricht zu uns bereingeschlichen fam. Gosvobi' Ane mar bei einem Freunde gewesen, als fie ben verhängnifvollen Brief empfangen hatte; sie kam, begleitet von ihren Berwandtinnen, geräuschlos zurück — es war, als wäre der Tod auf's Haus gefallen.

3ch rief Pero herein. Er gab uns noch genaueren Bescheid, er hatte die Thränen in den Augen und fürchtete für ben Bater, ber noch immer in Ancona war. Bavle und Luigia richteten sich auf Matragen bei Gospod? Ane ein, um die Nacht über zu wachen. Mir ward angft und bang in dem Hause, wo immer eine Todesnachricht auf bie andere folgte; benn zwischen bem Onkel und bem Reffen war auch noch eine alte Verwandte an einer schaubervollen Rrankheit gestorben, von ber une auch nicht eine Einzelnbeit erspart geblieben war. Und nun biefer ernste, tragische Fall! Ich weinte, ich schlief nicht. Am andern Tage bereits fingen die Condolenzvisiten wieder an, welche faum aufgehört hatten. Aber wenn sie bei den beiben ersten Tobesfällen nur störend gewesen waren, jest wurde biefes unaufbörliche Wallfahrten von geputten Frauen zu einem Saufe so tiefer Trauer, dieses Ceremoniel in Sammet und Seibe förmlich verletend. Es war unerträglich in dem Butzimmer. mo Bapla und Luigia bie erften Beileidsbezeigungen empfingen, amischen ben schönen Bilbern, ben gierlichen Buntbrucken und ben eleganten Muschelschränken, womit es geschmückt mar, schwagen und lachen zu boren. Für mich wenigstens. Und es nicht zu hören, war geradezu unmöglich, benn nur ein Saal lag zwischen bem Putzimmer und bem unfrigen, und die Thure vom Butzimmer in ben

Saal blieb natürlich immer offen, nicht acrechner, duf Albes burch biefen mußte, um in jenes zu gelangen. Ber eines afo von feiner einzigen Biffie auch wur ein einzuget Wer: afbart.

Ich wollte baber fert. In ein hant, we nicht ir mel Lob mare. Es mußte boch in gan; Ragnia eines mit mehr leben fein, fagte ich. Unt bann in eines auf ebenem Beren. Ich wollte nicht mehr so boch sein, nicht mehr "über bem Reere", vor Allem nicht mehr in Caia Burmani. Bie Baul Courier einst von Ravoleon fante: il aspire à iencendre, so sagte and ich jest: j'aspire à descendre. Aber Rapoleon gelang es, und mir nicht. 3ch batte gut wellen: Andere mußten auch wollen, unt Riemant wellte. Der arme, gute Serragli batte feine Berb. 36 ichrieb an Fran von Cattani: "ber Serragli klopft an alle Thuren mb alle bleiben gu." Serragli verficherte: in riefen Berten fei seine Situation gang gezeichnet. And bie unsere war es. Mit einem Borte, obne Umidmeife une Umitante, in ganz Ragusa wollte fein Mensch und ein Quartier geben. Ein alter Berr hatte Offiziere bei fich une wellte fie behalten, weil fie jo luftige Gefellichaft waren. Gin reicher Schiffsberr fab bie. Möglichkeit vorans, raf er alle vier Bochen ein Mal eine Stunde von Graveja aus in sein ganz leeres Stadthaus berein fommen fonnte. Eine Wittve flirchtete Otto wegen ihrer Töchter.

Endlich wurde uns ein sehr angenehmes, wohnliches und freundliches Quartier angeboten, aber qu fpat. Bir

hatten bereits mit Gospods' Ane auf die Zeit unferes Aufenthaltes abgeschloffen. Abgeschloffen, nicht binab, fonbern noch höher hinauf zu fteigen. Bei une bieß es recht eigentlich: wer sich erniedriget, soll erhöhet werben. Das will fagen: wir zogen in ben zweiten Stock. Die Rimmen in ihm waren flein, niebrig und so gut wie gar nicht eins: gerichtet, aber es waren ihrer boch wenigstens vier, well ich hatte ein Schreibkabinet. Es war nachgerabe gang mes? gar unleiblich geworben, in einem und bemfelben gimme mit ben Mittage= und Abendmablzeiten zu schreiben. 31 ber Mitte einer Scene pochte es, und es war ber Ralbebraten; in ber Mitte eines Liebes trappelte es, und es waren die Maccaroni. Und nun wirkte noch bazu ganz im Gegentheile von der Spalatriner Luft, die schwer und bumpf machte, die von Ragusa heftig anregend auf bat Gehirn, und ich hatte keinen Augenblick Rube vor Ideen, und besonders vor Liedern. Da war es benn bochst nötbig. baß biefe sich nicht länger gleichsam nur hereinzustehlen brauchten, sondern daß ich ein ruhiges Eckhen bekam, um sie empfangen zu können. Ja, es wurde mir sogar bie Aussicht auf ein Canapee, und ich träumte es mir äußerk köstlich, ben Liebern fünftighin, à l'orientale hingestreckt, Andieng ertheilen zu können.

Nicht minder köftlich war die Aussicht aus unsern Fenstern, ja eigentlich ganz unbezahlbar. Wir hatten gerade unter uns Piazza Clauzel und il boschotto, gerade
uns gegenüber San Lorenzo. Rechts von diesem war die

Dance, ganz rechts von uns Ilina glavice. Links sahen wir die Berge von Ragusa vecchia, Lacroma auf seinem immergrünen Scoglio, "die Stadt mit ihren Thürmen", ihren Bastionen, ihren Häusern in der Tiefe, ihren Häusern in der Tiefe, ihren Häusern in der Höh', ihren einzelnen grünen Gartenslecken zwischen den Mauern und den Häusern. Horizont war das Meer, auf welchem wir die Dampser versolgten; die Aussüllung zwischen den näheren Punkten bildeten die Pille, in deren Gärten, auf deren Terrassen, auf deren Dächern, an deren Geranden und Lauben wir den Wein grün werden, die Feigen ausschlagen, die Wäsche trocknen, die Kinder toben, die Papa's in Schlafröcken Gartenarbeit besichtigen, und die Räschen spazierenschleichen sahen. Und was war das Alles — Piazza Clauzel, Boschetto, San Lorenzo, Dance, Ilina glavice, Lacroma und Pille?

## Kund um Ragusa.

Wir stehen einen Augenblick vor ber Dogana still, sehen empor zu ihren schönen Fenstern, schauen hinein in ihren Hof. In ihm ist noch Leben — bas Wachs und bie Wolle aus Bosnien werden von gebräunten, kräftigen Männern mit dunkelrothen Turbanen herbeigetragen.

Durch das erste Thor gehend, erblicken wir links die Stusen, welche zu der Dominikanerkirche hinaufführen. Wir solgen ihnen. Ein Mönch sieht unter der Wölbung der Klosterpsorte hervor; wir grüßen ihn nicht, er grüßt uns nicht, wir treten rechts in die Kirche. Sie hat kahle, grauweiße Mauern und eine flache Balkendecke, Altar neben Altar, alte byzantinische Bilder, Holzstatuen, — sie ist unsordentlich geputzt, geschmacklos mit Bizarrerie; der Hauptsaltar ist chinesisch bunt, die Kanzel mit den Evangelisten in Dominikanertracht seltsam verziert, — es lohnt sich hineinzugehen, man sieht nicht bald wieder eine so fremdartig bunte Kirche, besonders über Gräbern.

Bon ber erften Brude feben wir auf ben Safen von

Ragusa, ober auf bas, was die Absicht hat, ein Hasen zu sein. Das hohe, schlanke Hasensort steigt aus den Wassern auf. Vor uns ist ein Bruchstud von Lacroma, links ein Bruchstud der Gegend.

Die große Masse bes Revellino lagert sich zur Linken. Aus heiligen Händen empfingen die Ragusäer dieses Bollwerf gegen weltliche Feinde. Bon einem Doria wurde ihnen der Baumeister gesandt, welcher das Ostthor besestigte. Wir gingen über die zweite Brücke, wir sind im Freien und in den Plocce, der östlichen Borstadt von Ragusa. Sie liegt eng zwischen dem Berge und dem Meere, sie ist einsam. Um Sieben schon wird ihr das Thor zur Stadt gesperrt.

Zur Linken steigen einige Stufen empor. Ein kleiner offener Tempel auf sechs Säulen steht vorn. Ein Riesplat wird unregelmäßig durch niedrige Steinmauern abgetheilt. Bierecke von Steinen erheben sich. Einige Maulbeerbäume grünen oder grünen nicht, wie sie wollen. In
einer freistehenden Nische läuft aus einem Löwenrachen ein
dinner Wassersaben in ein Becken. In diesem Becken wurde
früher durch den dünnen Wassersaben die Best vom orientalischen Gelde abgespült. Dieser Riesplat ist der Bazar.

Wo die Pest gefürchtet wird, errichtet man ihr Häuser. Diese sieht man gewöhnlich etwas scheel an, verdindet nicht die angenehmsten Ideen mit ihnen. In Nagusa, dieser Basis von Sivilisation und Humanität, ist selbst das Lazareth civil und human. Man bringt es gar nicht dazu, sich zu grauen, wenn man in den Hof hineinblickt; er sieht

gerade so aus, wie ein sever andere Hof vor irgend einem beliebigen andern Gebäude.

Wieder zur Linken auf einem kleinem Abhange, wo im Herbst bisamkrautähnliche Blumen mit sassem Gelb gegen bas rothe, brödlichte Gestein abstechen, ist die frühere Capelle von San Antonio dem Wind und dem Wetter offen. Ich sah den Abhang mit wetzen Musselleinvorhängen bedeckt, die hier trocknen sollten. Als die Capelle den Antonini den Ramen verlieh, hat so schwerlich schon weiße Musselindund verdien!

Stehen wir eine Minute vor der nun freien Aussicht. Wie üppig farbig das Ufer bis zur Spite Sreberno! Wie duftig lichtblau das Borgebirge von Alt-Ragusa! Wie gleich einem Mährcheneiland bie Klippe Morcana!

Der Strand ist hier mit Aloe gefäumt. Eine etwas stachlichte Garnirung. An ihn angenestelt sahen wir ein anderes braunes Capellendach — die Capelle von San Lazzaro verdirgt sich da unten. Die Lazzarini sind die Sorbonnesen der Cittadini; aber ihre Capelle ist besser erhalten, als die der bürgerlichen Salamanchesen, der Antonini. Der Schlüssel ist beim Bischof, daraus sieht man, daß Wind wetter hier nicht absolut freies Quartier haben, sondern sich hinein stehlen müssen. Ein hölzernes Gitterthor läßt eine Waschfrau ein, welche den Raum um die Capelle zu einem kleinen Gemüsegarten benutzt hat, wo im November der Tadak blüht. In einem kleinen Schuppen raucht das Feuer, welches das Waschwasser sieden macht. Zwei

knotige Maulbeerbäume stehen in den Rüben. Die Raver hängt an der Kirche und hinab die niedrige Mauer, unter welcher an ruhigen Tagen ber Felfengrund violettbräunlich burd bie lichtgrine Seichte bes Waffers schimmert. Zur Rechten ift die Stadt, fahl vom Gebirge in bas Meer tretend. beberricht vom Donion des Mincetto, dem zweiten Werke bes Ferramolino. Zur Linken springt auf bem gelben Ufervorsprung ein gelbes Haus hervor, und aus einer in die Höhe wallenden Wolke von Dellaub ragt ber Rauchfang eines grünen. Gegenüber, ein bunkelgilnes Zelt aufgeschlagen auf ber schillernben Ebene bes Decans, rubt Lacroma. Bon bort kamen die Benetianer in dunkler Nacht herübergeschifft, um die Stadt zu ersteigen. Dort erbaute Bobin seinen angesichts Ragusa geschlach= teten Bettern bas prächtige Grabmahl, bort landete vom Sturme verschlagen Richard Löwenherz, bort betrat Juba bas Schiff, an bessen Maste er sich bie Stirn zerschmettern iolite, bort find die Ruinen des Benediktinerklofters, beffen Wt am Tage ber Reinigung Mariä in ber Kathebrale bas hochamt hielt, bort steht in dem Fort auf dem Gipfel ein Denkftein an bas Aufhören Ragufa's.

Die Häufer fahren fort, einander am malerischen Strande pi solgen. Sie sind klein und bunt. Nichts Altes oder Steinernes ist an ihnen. Die Plocce wurden mehrhals von den Feinden zerstört.

Zur Linken steigen Terrassen mit losen Steinmauern ben Bergato hinan. Die Delbäume grünen im Winter

wie im Sommer. Im Frühlinge buftet in Fülle bie blane Iris.

Ueber einer Mauer zur Rechten wehen die Blätter einer schönen Palme heraus. Die Palme steht im Garten der Billa Serraca. Wem diese freundlich geöffnet wird, der kann durch sie hinab steigen zur Spilla Bettina, der Höhle des Zauberers, an welcher Goldlack blüht und Myrte wuchert. Hier studirte und experimentirte der merkwürdige Mann, welcher von dem geistlichen Frondeur von Benedig, Fra Paolo Sarpi, ein Engel von Herzen, ein Teusel in der Mathematik genannt wurde. Jeht ist Grotte leer, und die Fischer sürchten nicht länger, daß Marino Ghetaldi ihnen die Barken verbrennen könnte.

Wir kehren von hier aus zurück bis an ben Bazar. Diesen rechts lassenbsteigen wir empor und kommen zum alten Kirchhof ber Juden. Wunderbar, daß die Ifraeliten immer so poetische Kirchhöse haben. Wie ist ber in Prag mit seinen losen Steinhausen an den Grabsteinen und seizuen wenigen verkrüppelten Bäumen! Wie der wiesenblumenvolle auf dem Lido von Benedig zwischen dem Meer und der Lagune! Und auch hier wieder der in Ragusa. Er liegt dicht hinter der Stadt, so daß die Thürme ihrer Mauern unmittelbar zur Rechten aussteigen. Der Platz ist klein, der Gräbersteine sind wenig. Ziegen klettern dazwischen herum, die Kinder, die sie hüten, sitzen auf den Steinen, Blumen sprießen hier und da, eine Aloehecke blinkt, der Sergio steigt zur Linken empor.

Der Sergio beherrscht Ragusa. Der Heilige, nach welchem er genannt wurde, hilft die Stadt nicht länger beschützen, aber er, der hohe bekannte Berg, welcher Fort Imperiale als Mauerkrone trägt, beschützt sie noch. Beschützt sie, oder bedroht sie? Wenn die Erde von Ragusa bebt, bebt er mit. Wird er einst stürzen und Ragusa bededen? Belch ein großer Grabstein wäre das!

Jetzt steht er noch und steigt mit hundert Terrassen hinab bis an die Marine. Diese Terrassen sind vielsach eingetheilt. Unmittelbar unter der kahlen Region des Berges beginnt der obere Aquädukt. Er empfängt sein Wasser aus dem Thale von Gioncheto, welches quellen- und baumreich, geliebt von den Ragusäern und gepriesen von ihren Dichtern auf der andern Seite des Sergio liegt. Unter dem obern Aquädukt zieht sich der untere hin und zwischen diesem und der Pille ist man izmedju vertah, d. h. inmitten der Gärten. Die Pille sassen zu beiden Seiten die Straße nach Gravosa ein.

Frägt man mich, was in den Bille anders ist, als "inmitten der Gärten", und wie der untere Aquädukt sich dom obern unterscheidet, so muß ich zugeben, daß die Bersschiedenheiten nur gering sind, und auf den ersten Augenblick gar nicht wahrgenommen werden können. Oben, unten und in der Mitte sind Hausthüren, welche sich auf Weinzange öffnen, Weingänge, welche zu Terrassen sühren, Terrassen, welche auf Gartenbeete herabsehen, Gartenbeete, welche an epheubedeckten Mauern aushören. Die Mauern

gehen in allen möglichen geraben und schiefen Linien, die Delbäume quellen zu allen Seiten über die Mauern hinand, die Rosen sprießen aus allen Spalten hervor, die Raper hängt in allen Rigen, der Lorbeer wächst die tief auf das Gras hinab, in welchem die Blumen unserer Gärten wild leuchten und duften, die Mimose breitet ihre seinen Olättersächer aus, der Oleander trägt seine rosigen Blüthengirandolen, die Aloe bligt über den bligenden Disteln, die Granate funkelt mit ihrem purpurglacirten Laube, die Cypresse steigt herrlich in die Höhe, Korn, Bohnen und Kupus wachsen um die großen, einsamen Paläste her, welche von den Montenegrinern verbrannt wurden, und zwischen das Ales sind allenthalben kleine Capellen eingestreut, wie Gebete in die täglichen Geschäfte des Lebens.

Das ist die Gleichheit. Sehen wir setzt die Berschiebenheiten. In den Pille ist die Prosa. Die Straße staubt,
das Handwert lärmt, das Militär macht seinen rechtmäßigen Tumult, die Gesellschaft spaziert in Toilette, was von
Gassenjugend da ist, schreit. Die Häuser sind aneinandergeschoben, die Gärten kein, an manchen Häusern selbst gar
keine. Der bunte Anstrich herrscht vor, die Luft ist beengt,
und man weiß nicht, wo das Meer ist. "Inmitten der Gärten" sind diese schon größer, wenn auch noch nicht
sehr malerisch, man genirt sich auch schon weniger, man
trägt alte Kleider und hängt Wäsche auf, und man cultivirt mit großer Zärtlichkeit die Hühner. Am untern Aquäbukt werden die Gärten noch größer und die Häuser um vieles kleiner, sie sind sagar hier und da ürmlich; dagegen entsalten die Oelbäume einen köstlichen Reichthum. Am oben Aquädnit endlich sind die Einfriedigungen zerfallen, und fast nur zerstörte Paläste. Die Chpressen erheben sich in Massen, die Iris schieft stolzer in die Höhe als auberstwo. Es ist die Gegend der Romantik.

Herab vom obern Aquadult bliden wir enst nieder auf die italienische Schönheit von Gravosa, auf die Schrosset beit der Primorse, auf die malerische Berwirrung der Scoglien, dann steigen wir den steilen, durch rollende Wiesel unsichern Pfad herab in das Thal Jesevice. Rirgsnos sind unehr verödete Paläste, nirgends sind sie größer, patrizischer, welancholischer. Irgend eine Gärtnersamilie oder ein alter Eustode bewohnt sie, der Ephen webt Gehänge um sie her, zwischen den gefallenen Steinen starren abgestordene Bäume, die Brunnen haben kein Wasser, einzelne mächtige Aloepstanzen durchbrechen diese Verwirrung von dunklem Grün und bleichem Mauerwerke. Am Abend, um die Dämmerung, ists bier wie in einer Geisterwelt.

Wir aber wollen in bas Leben, wir wollen auf die Straße von Ragusa nach Gravosa. Dieses bleibt uns in der Tiese zur Rechten, wir steigen zur Linken hinan und kommen an die Bella vista ober i tre mari. Wir treten an die Brüstung, welche zugleich mit einer Steinbaut den Plat einfaßt. Gerade unter uns ist blaues, seichtes Wasser am braunen Strand, vor uns das unbegrenzte Meer. Zur Rechten die mit Vinien bedeckte Berggruppe, an welcher

iber Gravosa Lapad liegt, Lapad, die einsamste Gegend "rund um Ragusa", wo Eichen immer grünen und Delsschatten auf weiße Steine fallen, wo Braut in Haaren und Feuermohn unter den Maulbeerbäumen blühen, wo eine weiße Kirche ist, die ich nicht besucht habe, und Landhäuser sind, in denen wir schöne Einsiedlerinnen besucht haben. Die Berge heißen der kleine und der große Petka und der Bierna. Der große Petka bildet die Spitze der Gruppe, und das Alles ist zur Rechten der Bella vista oder der Bucht von "den drei Meeren".

Bur Linken ist ber lange Hügelrücken ber Dance, welcher, abermals mit Billen, leeren Palästen und Gärten bebeckt, parallel mit ber Straße nach Ragusa hinläuft. Wir lassen ihn oben fortgeben und gehen unten auf ber Straße. Balb schließen von beiben Seiten die Häuser uns ein, es wird heiß — gut, daß es bergab geht. Villen sind über uns, Rosengarben häugen an ihren weißen Mauern herunter, und was für schöne Weingänge! Und setzt sind wir vor der Stadt, in den Pille, welche nach der vielen Salbei so heißen, die früher hier wuchs.

Wohin nun? O vor den Café, vor den Café Virimiscia, wo ich meine erste Limonade in Ragusa trank, wo
alle Welt Limonade trinkt, alle Welt Eis nimmt, wenn
welches zu haben ist, alle Welt am Sonntagnachmittag
sich versammelt, um die Banda zu hören, wenn eine da ist,
wo des Abends unter den dunklen Bäumen so leise "conversirt" wird, daß man glaubt, es handle sich um eine

Staatsverfcmorung, wo bie alteren Patrizier aus ihren Pfeisen mit ben kleinen, rothen Köpfen aus Sarajevo echten türkischen Tabak rauchen, wo endlich im Winter b'rinnen Billard und im Sommer braugen Schach gespielt wird. Der Blat vor Birimiscia war früher der Waffenplat ber jungen Patrizier: noch jett beißt er Berfaglio. Der fandige Exergierplat breitet fich jenseits ber Strage jur Rechten aus. Der Eliashugel, biefer frummrunde, fiefelbestreute, mit Aloe gespickte und mit einzelnen Säusern und Delbäumen befette Vorsprung bes Sergio blickt ebenfalls von rechts berüber. Es ist, als sagte er höflich: gebt Euch bie Mühe, mich zu ersteigen - es ift mublam, aber ber Wähe werth. Und in der That hat man von seinem grauen Scheitel einen wundervollen Blick über die Stadt nach Morcana. Ihm gegenüber bebnt sich die bunte und fable Dace aus. Gine Mauer läuft auf ihrem Ruden bahin, in der Mauer ift ein Thor, burch welches man das Meer blinken sieht. Dieses Thor hat etwas Geheimnisvolles man frägt sich, wohin es führen burfte. Es führt auf einen tablen Abhang über bem Meere, welches unten zwischen röthlichen Felsenblöcken spült. Links ist bas Fort San Lorenzo auf feinem Felsen, an beffen Fuß die Wellen nie rasten, San Lorenzo, welches ein ganzes Jahr lang meinem Kenster gegenüber ragte und welches anzusehen ich nie mibe wurde, obwohl das ganze Bild nur aus einer dunkelgrauen Klippenmasse, einem röthlichgrauen Thurme, einigen Rasenflächen und einem weißen Wege besteht. Bur Rechten ift Calamota, ber Petta, und unten bicht am Stranbe ein Rlofter von Laienschwestern. Sie waschen für Belb — über bas Rlofter ichlagen beim Scirocco bie Wellen; profaifche Beschäftigung an poetischem Orte. Neben bem Rlofter umschließt eine weiße, vieredige Mauer ben Kirchhof ober nein — bas Leichenmagazin von Ragusa. Er ist nicht nur von republikanischer, er ift von communistischer Gleichheit. So und so viel Gruben — Tobtenkeller möchte ich fie nennen — find eine bicht neben ber andern in den Rels gehauen. Auf feber liegt ein Deitel von Stein, auf febem Deckel steht, was für Bobte in biese Grube gehören. Ich habe mich nie bes tiefsten Grauens erwehren konnen, wenn ich einen schwarzen Zug bie Dance hinaufgehen und burch bas Thor verschwinden sab. Denn bas ist die Bestimmung biefes geheimniftvollen Thores — es führt zu den letten Stätten von Ragufa.



## April.

"Bilber Frühling!" schrieb ich an einem Abenbe im April, und ein wilber Frühling war's. Wir hatten Bora and das Meer so blau wie die ersten Iris am Bergato. Bir batten Sturmregen ober Regenstürme aus Often, während aus bem grünen, glanzenben, mit Purpur glacirten Bogen bes Meeres bis fern am Horizont im grauen Dunst weiße Wellenflammen auf- und hin- und herzuckten, und aus allen Gärten bas Grun in bie Hobe quoll. Wir Hatten Tramontana und Schnee auf den Bergen, wir hatten mächtigen Nebel, in welchem bie Berge und bie Scoglien verschwanden, als wären sie wie Coulissen hinweggezogen worben, wir hatten alle mögliche Oft- und Westwinde, den Scirocco 80 nicht erft gerechnet, wir hatten aber auch Abende von einer Süßigkeit und einer Stille, wie man fie eben nur im Filhling des Sübens athmen barf. Die Mandelbäume waren voll belaubt, an ben Feigenbäumen standen bereits bie bunflen Früchte zwischen ben lichten Neinen Blattern, ber Rafen war mit Kamille wie gepubert, und immitten ber Aloe und bes Spheu blühte hier und ba ein heimatlicher Obstbaum.

Das Kanapee war auch gekommen, aus dem Landhaus im Thal von Breno, und zwar war es ein literarhistorisches von dem lexikographischen Stulli. Ob es deswegen war, oder weil das Kanapee vom Lande kam, genug, es war wo möglich noch härter als die übrigen Kanapee's im Hause. Lag ich eine Biertelstunde darauf, so thaten mir alle Glieder weh. Konnte ich irgend, so kletterte ich hinauf zum Aquädukt — auf irgend einer Mauer saß ich da wahrhaftig noch bequemer.

Am liebsten troch ich durch die zerstörten Paläste. Sie sahen in der grünen, funkelnden Frühlingslust noch phantastischer und romantischer aus als vorher. Ich phantasixte in mehr als einen eine romantische Einrichtung hinein. Ich wäre gern da oben zwischen Delbäumen und Meeransichten gleich sigen geblieben. Ia, wenn ich nichts zu thun, keine Bücher zu schreiben gehabt, keine Bücher zu lesen, nichts nach der Kritik oder der Unkritik zu fragen gebraucht hätte! Iebe Bocation ist ein Halseisen, an welchem man immer da sortgezogen wird, wo man bleiben möchte, und dahin gezerrt wird, wo es einem durchaus nicht gefallen will.

Wenn wir anstatt wie Einsiedlervagabonden um die ragusäischen Ruinen herumzustreichen, wie vernünftige Menschen auf die Straße nach Gravosa hinunterstiegen, so sanden wir im Casino, vor Birimiscia, oder auch auf der Straße selbst immer einen oder den andern unserer Betannten. Sigentlich hätte man benten können, man müßte in solchem kleinen Ort wie Ragusa binnen breier Monate die sämmtliche Gesellschaft kennen lernen, aber das war keineswegs der Fall, vielmehr sahen wir dis zum letzen Tage unsers Ausenthaltes, das will sagen, nach zwölf Monaten, noch immer größtentheils unbekannte Gesichter. Man kann zwölf Jahre in Ragusa bleiben, und außer den Bersonen, an welche man empsohlen gewesen ist oder die man ganz speciell kennen gelernt hat, redet einen während dieser ganzen zwölf Jahre auch nicht eine lebendige Seele an, besonders im Freien. Was noch irgend mittheilsam ist an den Ragusäern, das scheut vor der freien Luft auf das Aengstlichste zurück. Sie ziehen, um spazieren zu gehen, auch moralisch Handschuhe an.

Indessen wir waren nicht allein da, wir hatten Bestannte, wenn auch nicht viel, so doch genug. Serragli, unser erster, war auch unser genauester. Er war im besten Sinne "un uomo colto", modern, innerlich lebendig, äußerslich ruhig, etwas Idealist in der Politik, etwas Theoretiker im Allgemeinen, im Besondern ragusäisch spottsüchtig. Er verdarg, was er an Semüth besaß, so sorgkältig, wie andere Leute es zur Schau tragen. Ich nannte ihn: Ser Railleur; nämlich, wenn er es gar zu arg machte. Um ärgsten zog er über das arme Ragusa her. Er hatte zwei sire Ideen: die absolute Unmöglichkeit, sich in Ragusa zu gefallen, und die seuchte Luft von Ragusa. Alle Stimmungen, die man haben, sebe Berstimmung, welche aus der Unbequemlichkeit

ver täglichen Lebens entspringen, seber Berdruß, welcher einem, Gott weiß woher, brieflich über den Hals kommen mochte, Alles wurde von Serragli gelassen auf die feuchte Luft geschoben. Nun hatte ich die ganzen beiden exsten Monate nicht eine Flocke Nebel geschehen — "thut Nichts," sagte Serragli, "die Luft ist doch seucht, und darum sind wir Alle melancholisch." Später im Winter, als ich beim Scirocco Alles, was ich ansaste, seucht sand, sah ich ein, daß Serragli Recht gehabt hatte. In seiner Jugend hatte er vortrefsliche Liebeslieder geschrieben, setzt schreibt er mir von Zeit zu Zeit vortrefsliche Briese, in denen die kleinen Borfälle des Tages durch seine Art sie zu drehen zu den geistreichsten Dingen werden.

Noch größer, noch schlanker und noch origineller als Serragli war Doktor Giovanni Kaznacich. Eine ber originellsten Menschenlängen, welche se in die Lust emporgeragt
haben. In verschollenen Zeiten Redakteur verschollener
Journale, in der Gegenwart illprischer und italienischer
Boet und Doktor wider Willen, hätte er sehr viel thun
können, that aber am liebsten nichts. Ich din setzt über
zwei Jahre sort aus Ragusa und habe noch keinen Brief
von Kaznacich. Natürlich, er hat von seiner unnügen Zeit
keine übrig, er muß mit sehr langen Schritten "in piazza"
einhergehen oder stundenlang vor Birimiscia sitzen und
Dinge, welche sonst keinem Menschen einfallen, auf eine
Art, wie sonst kein Mensch sie sagt, und mit einer Stimme
porbringen, welche man unter Hunderten heraushört, so

voll, so weich und so melobisch ist sie zugleich. An Bosheiten wird er es auch nicht ermangeln laffen. Er hat auch bazu ein ungewöhnliches Talent. 3ch erfuhr es gleich zu Anfang. Er hatte mir versichert, Ragusa sei eine wahre Fundgrube, für einen Romancier aber wirklich eine Goldwine. Begebniffe und Geheimnisse, Charaktere und Leibenschaften nichts fehle. Ich spitte die Ohren, um tein Wort zu verlieren von den Bunderdingen, die ich etwa erfahren konnte. Ich erfuhr für ben Augenblick nichts, aber ber Doktor versprach mir für tünftigbin alles Wögliche und Unmögliche. "Gut," fagte ich, "bann mache ich einen Roman, und bie Beronin S. wird meine Helbin." Der Doktor wanberte auf bem Stradon umber, fak vor bem Café und fagte: "Die Baronessa" — so bieß ich in Ragusa, so gut wie in ganz Dalmatien — "die Baronessa wird einen Roman von Ragusa idreiben." Er wurde zu ber Baronin S. gerufen und benütte es, um ihr zu verfichern, fie werbe meine helbin werben. Die Baronin S. machte ihre schwarzen Augen noch größer auf, als fie fonft gewöhnlich waren, und antwortete: fie wisse durchaus nicht, wie sie dazu komme. Was sollte ich machen? Ich wollte ben socialen Roman wirklich schreiben — wenn and die Versprechungen des Doktors nur Versprechungen blieben, so errieth ich doch schon sett, daß ich genug errathen und studiren können würde, um mir ohne ihn zu belfen. - 3th wollte also ben socialen Roman in allem Ernst schreiben und zwar mit wirklichen Ragusäern. Was nun machen, ba ber Dottor so beillos aus der Schule schwaste?

Wenn nun meine Mobelle Furcht bekämen und nicht sitzen wollten? Hätte ich geläugnet, man hätte erst recht geglandt, daß ich sogleich mit meinem Romane über Ragusa herfallen wolle. Ich sagte daher die Wahrheit, und nun dachte die ersten Monate hindurch Niemand daran, daß ich im Ernst spreche. Später freilich hörte man auf, mir zu trauen.

Giovanni Gagliuffi war nicht groß, nicht schlant, nicht fathrisch und nicht wunderlich, aber ein Boet so aut wie bie beiben anbern und bazu ein poetisches Gemuth in ganzer Reinheit. Unermeklich beschäftigt als einer ber Direktoren der Opera pia, eines Wohlthätigkeitsinstitutes im größten Style, welches noch unter ber Republit gegrinbet wurde, fah man ihn viel feltener, als man wünschen konnte; aber wenn man ihn brauchte, war er da. Hatte er gerade keinen Freund, ber ihn brauchte, so machte er sich einen Feierabend, gab seiner Frau ben Arm und führte fie nach ber Bella-vista. Seine Frau war sein Stolz und seine Anbetung, sein Roman und seine Schöpfung. Tochter eines armen Steuermannes, war fie bis zu beffen Tobe schlant und biegfam an ber Rufte aufgewachsen und bann in ein Haus in Ragufa gekommen, wo fie halb biente, halb ben Töchtern Gesellschaft leiftete. Dort fab fie Gagliuffi. ber nie die Absicht gehabt hatte, sich zu verheiraten. Wie benn bas so ist - die Boeten glauben gern an Bestimmung, Sympathie u. f. w. - Gagliuffi wenigstens glaubte baran, heiratete bas arme Seemannskind, ließ es erziehen. war Bater von brei Kinbern, worunter ein Mabchen mit

wahren Fragezeichen in den Augen, und nannte sich beato, indem er eine Donna angelica, angelica gefunden habe. Diese kleine, liebliche Geschichte, welche er selbst uns erzählte, erinnerte mich an die Eldweinbergsichtle von meiznem Moritz Retzsch. An die Weinbergshäuser erinnerte mich das niedliche Häuschen, in welchem ich der Gräfin Gozzes Bassezli, einer Engländerin, Pariserin durch Erziehung, Ragusäerin durch Heirat, und liebenswürdigen Frau ganz und gar, meinen Besuch machte. Die Lage, die engen, aber zierlichen Stüdchen, der kleine Garten mit den bunten Beeten, Alles war wie bei einer der Sommerwohnungen in Loschwiß.

In der Stadt hatten wir unsern ersten Besuch beim rufsischen Consul gemacht, von dessen Familie Neigebaur, als er aus Dalmatien kam, ganz voll gewesen war. Ich bat ihn damals um einen Brief — er sah mich bedenklich an und sprach: "Soll ich es Ihnen gestehen? Die Familie kenn' ich vortresslich, aber den Namen hab' ich vergessen." Zum Glück war in Alagensurt die Schwiegermutter der Baronin S., der ältesten Tochter, eben der, welche ich mir zu meiner Heldin ausersehen. Sie gab uns einen Brief an die junge Frau mit, welche, seit sie Witwe geworden, wieder in Ragusa dei den Eltern ledte. Der arme Brief hatte alle Zeit, gelb zu werden, denn statt im September kamen wir im Februar nach Ragusa. Indessen er öffnete uns doch noch das Haus, welches ein altpatrizisches war und mehrere gutmöblirte Salons enthielt. Die Familie bestand

aus ben Eltern, zwei Tochtern und bem Manne ber fungften. bem Grafen G., ber Grafin G. Diese war eine folante. blaffe, freundliche, schüchterne Frau von zwanzig Jahren, mit aller Anlage zur böchten gefellschaftlichen Eleganz und bem toftlichen Namen Liubica. Die Baronin war fleiner, bunkler, leibenschaftlicher, capriciofer und intereffanter. Die Mutter, Bosnierin von Familie, eine Uppige, icone Fran; ber Conful ein schon alter Mann, ber vortrefflich beutsch fprach, seine Frau gebildet und seine Tochter erzogen batte, und mit Recht auf alle brei eitel war. Ich würde also von ber Einladung, die wir ein- für allemal zum Thee erhielten, gern öfter Bebrauch gemacht haben, aber bie Damen machten, als ich bas erste Mal ungemelbet tam, erst Toilette, und das störte mich. Allerdings war sie so reich ausgefallen, wie man sie nur in einer Wiener Soirée verlangen tonnte, indessen ich wurde lieber weniger schone Rleiber gefehen und feine Störung verurfacht haben, und fo tam es, daß ich bald von Anfang an lieber zur Marchefa Borta ging, welche immer schon bes Morgens angezogen und bis 211 Mittag, und Abends wieder von acht Uhr an bereit war, Besuche zu empfangen. Bei ihr war ber eigentliche Salon von Ragusa; ber Abendeirkel bei ber Generalin Auerhammer bestimmter und beschränkter. In beiben Häusern war bas Deutsche Conversationssprache; bie Marchesa selbst war Ungarin, ihre Gesellschaft zum größten Theile beutsch. Det General Defimon von Sternfels, ber Commanbeur bebortigen Brigabe, fehlte selten. Bon ben Fenstern beMarchesa aus sahen wir anch die Hulbigung mit Fackeln und Mussik an, welche ihm von den Jägern bei Gelegenheit des Orbens dargebracht wurde, den er sich durch seine milistärische Diplomatie in Montenero erworben hatte.

Montenero — war ich se mit etwas gevlagt worben. so war es in diesem Frühling mit Montenero. Ich börte w maufhörlich bavon. Nicht in Dalmatien ober felbst in Ragufa, da war man fehr gelassen über die lieben Nachban. Ginige Truppenmärsche, einige Reisen bes Gouverneurs, einige zum hundertsten Male aufgewärmte Gerüchte Wer bie ewige orientalische Frage, und bie Hungersnoth in Lesina — bas und nicht mehr wurden wir vom "Kriege" in Montenero gewahr. Aber in ben wenigen Briefen, welche id aus Deutschland bekam, war bafür auch von nichts Anderem bie Rebe. Man wollte miffen, welchen Berlauf ber helbenkampf nähme, man brängte mich, über ben helbenlampf Reitungeberichte zu liefern, man wünschte mir Blück, baf ich mich in ber Nähe bieses Helbenkampfes befinde — ich burbe ber Montenegriner wo möglich noch überbrüffiger de ber Morlacchen. Das Langweiligste war, bag ich alle biefe Entzückungen und Glückwünsche anhören und annehmen mußte. Bätte ich meinen lieben Landsleuten meiner Meinung nach geantwortet, sie hätten mich als eine schrecklich profaifche Berfon geringgeschätzt, die es gar nicht werth fei, m ber Rabe bes Helbenkampfes zu leben. Die Montenegriner haben in Nordbeutschland nun einmal einen roman= ifichen Ruf, man betrachtet fie als bie Guerilla bes

Shristenthumes. Daß die Guerilla am besten und am liebsten hinter Felsen hervorschießt, daß sie von ihren nächtlichen Razzien außer Türkenköpsen auch Hammelleichen mit zurückringt, sa daß, um so zu sagen, alles Hammelseisch in Montenero türkisch ist, daran zu benken würde man bei uns verschmähen — es ist nicht poetisch genug für Montenegriner. In Desterreich benkt man darüber anders, aber in Desterreich ist man auch um Bieles positiver und realistischer und will durchaus nichts von eblen Räubern und kopfabsäbelnden Helden wissen.

Wenn inbessen bie Montenegriner nach Ragusa ober Triest tommen, so schneiben sie teine Ropfe ab und entführen keine Hammel, sondern gehaben sich wie andere civilifirte Leute. Der erfte, welchen ich kennen lernte, ein Better bes Gospodar, war mir sogar allzu civilisirt, trug einen mit Belg befesten Ueberrod, einen grauen Filzhut mit einem schwarzen Flor barum und hatte die fanfteste Stimme, die man sich vorstellen tann. Dottor Raznacich beruhigte mich indessen. — ber Montenegriner war cernogorisch genug. Erstens hatte er eine Bunbe bekommen und zwei ober brei Röpfe abgeschnitten, und bann war er auch in Ragusa nicht so zahm wie er aussah. Bei seinem ersten Aufenthalte z. B. ging Doktor Raznacich einst mit ihm nach Gravosa und machte ihn unter Anberem auch auf die zerstörten Landhäuser aufmerksam. "Das baben Eure Landsleute gethan," fagte er, "gefteht ein, baß es eine Barbarei ist." Stiepan Petrovich, so hieß ber junge

Bergsohn, betrachtete bie Ruinen, seine Angen entwinteten sich, er wandte sich jum Doktor und fragte scharf: "Barum haben sie die andern nicht auch zerstört?" Wenig Tage barauf kam er jum Doktor, um mit ihm und seiner Frau. einer hoben, schlanken Geftalt mit einem bleichen Cameenprofil, auf ben Ball zu geben. Die junge Frau war bereits im Ballfoftim, aber Stiepan frug fie febr ernfthaft: wann fie fich benn anziehen werbe? Berwundert antwortete fie: "Mir scheint, bag ich angezogen bin." - "Bie, so mit bloken Armen, wie unfere Beiber waschen, wollt 3br auf ben Ball geben? Und Eure Bruft — so unbebedt — schämt Ihr Euch nicht?" Bergeblich suchten ber Doktor und seine Frau ihm begreiflich ju machen, bag bie Ballsitte es fo verlange. "Nein, ich will nicht mit Euch gehen — ich würde mich schämen, mit einer Frau zu gehen, die nicht angekleibet wäre!" Er ging wirklich allein und beruhigte sich über die Signorg Raznacich nicht früher, als bis er auf bem Balle nichts als "unangekleibete" Frauen fah. Später mochte er in Belgrad und in Wien, wohin fein Onkel, ber verftorbene Bladika, ibn gefandt hatte, um seine Erziehung zu vollenden ober eigentlich zu erhalten, biefe etwas gar zu urschwarzen Ibeen abgelegt haben, benn als ich ihn fab, tonnte er für einen ganz eleganten jungen Mann gelten, wenn auch noch ein wenig ichwarz ichattirt. Daf er im Grunde noch eben basselbe schwarze Urgeftein war. bewies sein Testament, welches er niederschrieb, bevor ber Krieg ausbrach. "Im Namen bes Baters, bes Gobnes

und des heiligen Geistes, Amen" so lautete das Dokument, "vermache ich meine Seele dem Teufel, meinen Körper der Erbe und meinen Namen der Schande." Als Doktor Raznacich ihn frug: "Wenn Ihr Eure Seele dem Tensel hinterlaßt, warum thut Ihr es da im Namen der Oreiseinigkeit?" antwortete er wild vergnügt: "Damit nach meisnem Tode wegen mir ein Prozeß zwischen Himmel und Hölle entstehe." Ich frug ihn: ob er es auch mit der Rache halte? Er sah mich aus seinen kohlschwarzen Augen sehr cernogorisch an. "Ich werde Niemand etwas thun, aber wenn Iemand mir etwas thut, so thu' ich ihm das Doppelte." — "Aber die Türken — die brauchen nicht erst etwas zu thun?" suhr ich fort. — "D, die Türken, das sind — die Türken!"

Er sprach italienisch, beutsch und französisch und war eben dabei, englisch zu lernen, um Byron lesen zu können. Ich bat ihn um einige seiner Poesieen und zwar um Liebespoesieen. "Andere mach' ich gar nicht," antwortete er kurz. Im nächsten Winter macht er eine kleine Verschwörung gegen seinen "lieben Better". Danilo spaßt bekanntlich nicht, und Stiepan kam als verunglückter Verschwörer nach Ragusa, wo er sicher war. Doktor Kaznacich beschwor ihn, nicht wieder nach Montenero zurückzukehren und sich vergisten zu lassen. "Es wäre Schabe um Stiepan," setze er hinzu, "er repräsentirt den intelligenten Theil der Bevölkerung von Montenero — er kann lesen." Stiepan willigte ein, sich für sein Baterland zu erhalten, nur hatte er zugleich

mit feiner Senatoricaft feine Renten oben gelaffen, und ohne Renten konnte ber "intelligente Theil ber Bevölkerung von Montenero" boch nicht gut in ber civilifirten Welt leben. In Wien fand sich Abhilfe. Als wir bei But Stephanovich nach Stiepan frugen, erfuhren wir, bag ber Raifer ihm viertausend Zwanziger sährlich ausgesetzt habe, bamit er in Reuftadt bie Rriegswiffenschaften studiren mige. Ob er es noch thut, ob er noch lebt? Er litt an ber Bruft, hatte in Belgrad und Wien etwas zu haftig bom Leben getrunken. Ob die fremde Luft ihm beffer gethan haben wird, als die rauhe heimatliche? ob in ihm vielleicht für Montenero ein fünftiger Fürst heranreift, energisch und "intelligent" zugleich, ein wahrer Nachfolger bes Blabika? Wer kann es wissen? — Ich hatte feitbem leine Nachricht mehr von meinem "ersten Montenegriner".

#O-D) (1-Ore

X ũ

## Vom ersten Mai bis zu Johanni.

Won ber Spilla Bettina an gruppiren sich auch t am Berge Häuser und Gärten. Die Landschaft brängt zum geschlossenen Gemälbe zusammen. Gerade aus, re unterhalb der Straße nach Breno, welche emporsteigt, sich hinter dem Gebirge zu verlieren, ruht auf einem bri lichsahlen Gesteingrund San Giacomo.

Dieses Kloster gehörte so gut wie das von Lacr zur melitensischen Congregation. Der berühmteste von Aebten berselben, der Giorgi, welcher Conte und Litt Jesuit und Benediktiner war, zugleich Magdalena r seuszen und Marunko melitensisch lachen ließ, Ignazio Giist hier begraben. Und setzt wohnt hier eine ländliche milie, welche Ziegen hält und die Kirche aufschließt, n sie durch Zufall irgend wer zu sehen wünscht.

Die Alöster in Dalmatien sind einfach gebaut. haben keine ausgemeißelten Pfortenwölbungen, keine s burchbrochenen Spitzfenster, keine poetisch schlanken Thür Sie haben glatte, lichte Bänbe, alltägliche Thüren

Fenster, kurze vierectige Thurme. So ist auch San Giacomo. Aber schöner liegen könnte auch nicht bie schönste Prachtruine der gothischen Baukunft. Der Berg, der hier gang an bas Meer-tritt, umfaßt es unmittelbar, nur ein ganz schmaler Bang ist zwischen bem Delhain, ber feinen Abhang bedeckt, und den Gebäuden des Rlofters. Bon diesen steigt bis dicht zum braunen Strandgekliph der Garten hinab. Die schönste seiner drei Palmen ist von der letzten ungewöhnlichen Kälte gestorben, in herkömmlichen Wintern jeboch ist er sicher vor allem Frost. Früh im Jahre schon schmüden die Klippen, die ihn tragen, sich mit der dunkeln. bohlen Levkoje und mit ben mächtigen Rugelsträußen ber Suphorbie, und so geschmückt erwarten sie den ersten Wai. Römmt er, und kömmt er wie er kommen foll, in Blau und Gold, zwischen Keuerwerken von buftenden Frisflammen und Bienenschwärmen von funkelnder Ginsterblüthe, fo gebt am Nachmittag so gut wie ganz Ragusa nach San Giacomo, benn bann wird im Hofe ber Abtei von ben Brennesen die Boskotschnitza getanzt.

Bir gingen nicht hin, aber wir stiegen im Hasen, ben ich mit seinen hohen alten Bauwerken ebenso schön sande, wie er klein ist, in eine Barke und suhren auf einer hohen Maretta Angesichts der Plocce und sämmt-licher Fußwanderer auf der schönen, heißen Straße dis hart an die schwärzlichen Klippen unter dem Kloster. Das Landen war etwas schwierig, besonders da Wopp sich natürlich nicht hatte bewegen lassen, am sesten Lande zu bleiben; indessen

wir kamen boch glücklich auf die Felfen und auch glücklich über sie hinweg und auf die vernünftige Stiege, welche böher oben zum Kloster führt. In den Kreuzgang zu gelangen war ebenfalls nicht leicht, unter ben Bogen ber Galerie brängten sich schwarze Hüte, bunte Hüte, Solbatenmüten und griechische Kappen, ber Turbane gar nicht zu gebenken. Wir kamen aber boch hinein und hörten zum ersten Male bie Gugle und saben jum ersten Male ben fübstavischen Tanz. Eine wilbe Musit, ein wilber Tanz war Maß in ihm? war Maß in ihr? Ich konnte es nicht unterscheiben. Der Ton ber Guzle, bieser Grille unter ben musikalischen Instrumenten, schien mir ein leibenschaftliches Wimmern, ber Tanz ein Durcheinanderzucken von Irrwischen ober Derwischen. Die Paare springen und gittern vor einander, schnippen mit den Fingern in die Luft, fassen und schwenken sich, und bas Alles im Kreife, ohne Aufhören und Ausruhen, als hätten fie Springfebern unter ben Sohlen, und fo ernsthaft und fo leidenschaftlich zugleich! Auch ber Guzlespieler geigte, als ware es um fein Leben, und die bichtgebrängten Zuschauer waren für die zu ihrer eigenen Luft Arbeitenben gar nicht ba. Bas bie Scene noch bewegter machte, war die viele reiche Farbe, welche in's Spiel kam; die Brennesinnen haben Alles, Rod, Schurze, Tuch und Jade, so bunt wie möglich, und Schube und Ropfbander scharlachroth — die Brennesen sind fast so reich gekleibet wie die Lastträger. Es war, als tanzte ein lebendig gewordenes Blumenbeet einen Planetentanz.

Draußen unter ben Delschatten an ben Abhängen saßen Landleute zu Zweien und zu Dreien und rauchten in der Frühlingsluft ihre türkischen Pfeisen. Hier und da wurde gesungen, aber kein Tumult sand statt, kein Streit, kein Stoßen. Es waren zwar Gend'armen anwesend, aber sie gingen nur spazieren, wie alle übrigen Menschen — weiter hatten sie nichts zu thun. Die Ragusäer sind immer noch das Bolk, von welchem in der Zeit der Nichtregierung Einer zum Andern sagte: "Wenn wir nur eine Regierung hätten, da wollt' ich Dir schon eins versetzen."

Der Mai entwickelte sich nicht seinem glänzenden Ansange gemäß. Er war unsicher, gleichsam befangen. Er digerte. Ich wußte mich nicht in ihn hineinzusinden. Ich hätte ihn leidenschaftlicher, duftreicher erwartet.

In den Salons ließen wir die Tische rücken. Sie blieben lange eigenstunig, endlich entschloß einer bei der Marchesa sich nach einigem Schwanken dazu, uns unter den Händen fortzurasseln, und nun nur einer erst das Beispiel gegeben hatte, solgten immer mehrere nach. In Casa Budmani wollte ich auch einige Experimente organissien, aber sie mißglückten. Die sungen Mädchen, welche aziren sollten, schüttelten so viel ihre dunkeln Köpse, und auf ihren blühenden Gesichtern lag so viel weise Ungläubigsteit, daß sie keine Stecknadel bewegt hätten, geschweige dem einen Tisch. Sie zeigten sich in diesem Skepticismus als echte Ragusäerinnen, denn in Ragusa zweiselt man zehn Mal, ehe man ein Mal glaubt.

Woran ich bald und gleich gründlich glauben follte, bas war an bas mir, tres meiner energischen Protestationen von Serragli verheißene Erbbeben. Am 24. Mai saßen wir bei ber Marchesa, hielten gemüthlich unsere Theetassen und schwatzten in aller Unschule, ba trachte es auf ein Mal wie ein Kanonenschuß, bas ganze, seste Haus schütterte und ber Bediente suhr mit ber Melbung herein, es sei ein Stüd Gartenmauer eingestürzt.

3d war von ber neuen und boch immer bochst unerwarteten Erfahrung gelind verblufft, fab die Marchesa mit großen Augen an und bin nicht sicher, nicht auch ben Murt aufgemacht zu baben. Die Marchesa gab mir bie Bart und sagte gelassen und liebreich: "Ja, bas war ein Erd" ftoft, aber Gie feben, es ift nichts." Dann führte fie un an bas Renfter, vermutblich, bamit wir bei einer mögliche# Wieberholung, welche bei gleicher Stärke gefährlich gewesest ware, so viel es ginge, sicher fein möchten. Draugen rührte fich tein l'uftchen, aber ängstliches, verworrenes Rufen burchschallte bie sonft so stillen Straffen. Wir für unser Theil richteten uns wieder ein und plauderten weiter. Es war mir wohl ber Rube ber Marchesa gegenüber. Ich kann bie Frauen nicht leiben, welche bei folden Gelegenheiten in Ohnmacht fallen ober auch nur Riechfläschen brauchen. Der Graf Carlo Natali tam balb nachher; biefer liebenswürdige sechsundachtzigiährige Patrizier war mit den Erdstößen zu vertraut, um sich von ihnen noch aus ber Fassung bringen zu laffen. Er scherzte, als hatte bie Erbe nicht

gebebt. Aber bie Bevölkerung im Allgemeinen mar ganglich aus ber Fassung. Als wir beim Rachhausegeben vor Biramiscia noch ein Sorbet nahmen, fanten wir ben Blas mb bie ganze Promenade gebrängt voll von verftörten Befichtern. Am liebsten maren bie Erschrockenften bie ganze Racht spazieren gegangen. In unserem Saufe war es am ärgsten mit ber Angst. Da versammelte bie gange Familie, Schwestern, Schwäger, Richten und Cousinen, fich allabendlich um bas Bett bes Capitans, welcher aus Ancona uur jurudgekommen war, um fich bei offenen Thuren bingulegen und ein Fieber zu bekommen, von welchem man nicht nicht wufite, was es für eines war, welches aber ein febr gefährliches und hartnädiges fein mußte, intem Blutigel, Senfpflafter, spanische Fliegen und Aberlässe ohne Unterschied und ohne Aufboren angewandt wurden, ein ober wei Dutend Medicinen gar nicht gerechnet. 3ch hatte meinen Antheil an biefem neuen Ungläcke in Cafa Bubmani. benn ba die Thur bes Rrankenzimmers, wie schon gesagt, forgfältig offen ftand, fo borte ich jedesmal, wenn ber Capitan buftete, und ba er eben fo oft huftete, wie er ungebuldig wurde, und alle fünf Winuten ein Mal ungebuldig wurde, fo hörte ich ihn Tag und Racht unaufhörlich huften und tonnte während ber gangen Dauer feiner Rrantheit fo gut wie gar nicht schlafen. Und nun mußte gar bas Erbbeben kommen! Der Mann fing an zu beliriren. Die Befturzung war größer als je. 3ch faßte mich in einer stillen, verzweifelnden Resignation, ich sab ben Cavitan

schon tobt. — Wer konnte im Hause Bubmani leben bleiben ?

Man versicherte mir um die Wette: seit breiundvierzig habe es noch keinen so beftigen Stoff gegeben. Ich glaubte es gern — ich wußte, gleich als ich nach Ragusa gekommen war, daß die Erbe filr mich ein Uebriges thun würde. Ueberall hatte ich bisher noch die Ehre von Extraordinäritäten gehabt. Und bann — ich hatte mir es immer als eines von den störendsten Dingen vorgestellt, sich auf einem Boden zu befinden, der an Nervenzuckungen litte, meine Sehnsucht nach Neapel sogar war bedwegen immer eine fehr gemäßigte geblieben; mußte ich baher nicht gerabe auf solche klassische Erbe wie in Ragusa? Eigentlich war bie Zeit ber Frühlingestöße vorüber, benn gewöhnlich finden sie nur im April Statt, aber biefes Jahr hatten wir ben April im Mai, folglich auch die Erd-Emotionen und Commotionen. Und babei war die füßefte, laueste Stille, bas Meer filbern, ber Himmel burchsichtig, alle Sterne baran, ber Bollmond im Aufgeben und Duft allenthalben.

Am nächsten Tage färbte ber Scirocco bas Meer bleigrau. Plöglich, kurz vor dem Ave Maria, hielt er inne, sämmtliche Hunde in der Pille machten ein gräuliches Concert, und der Berg stieß wieder. Man hatte mir immer gesagt, in den Vorstädten sühle man es weniger. Das konnte ich nicht bestätigen: das Haus bebte von der Sohle bis zum Scheitel. Der arme Capitan sing augenblicklich noch hestiger an zu beliriren, und die Familie, welche aber-

mals die Luft in seiner glühenden und pechschwarzen Stube verberben half, saß mit noch bleicheren Gesichtern um sein Bett her.

3d babe immer gefunden, daß sich mit der Gefahr vertraut machen bas Befte ift, und fo feste ich mich, mahrend Meer und Wind wieder um die Wette zu braufen begannen, entschloßen zu einigen Schriften nieder, welche Nachrichten über bas furchtbare Erbbeben von 1667 enthielten. Es fant am 6. April, am Oftermittwoch, bei verschleierter, von leisem Scirocco bewegter Luft Statt, und tein einziger von allen ben Gräueln, welche ben Hofftaat eines folden Unbeils bilben, fehlte ihm. Ueberall Bruchstude von Menschenleibern zwischen Bruchstuden von Steinen, Wimmern ber Lebenbigbegrabenen, Silferufen ber Berwundeten, Berfiegen ber Cifternen, Berbunklung ber Luft burch Bollen Staubes, Zurudweichen bes Meeres, Aneinandertrachen und Zerschmettern ber Schifft, enblich Räubereien, zu benen Landleute ber Umgegend sich mit Morlacchen vereinigten, welche ihre Waaren aus bem Drient gebracht hatten. Ich wiederhole es: Richts fehlte. Doch auch nicht bas Große, nicht bie ebelste Kraft bes Menschen. Nicold Bona wurde, unterstützt von Maroiza Caboga, ber Retter Ragufa's. Er fammelte bie Senatoren, welche ben Tag bes Unterganges überlebt hatten, er hielt mit Bitten die Einwohner auf dem Ruinenboden der Baterftadt feft, welchen fie auf immer verlaffen wollten, er brachte in Sicherheit, was von bem öffentlichen Schate noch aufgefunden werden konnte, er schrieb, da die Gesetze alle ver = loren gegangen waren, mitten in der Berwirrung der Ber = wüstung ein neues Gesetzbuch, er verjagte die Räuber, ex that vermittels einer geistvollen Beschreibung des Unglücks eine Bitte um Abhilse dagegen an Alle, welche damals in Europa lesen und fühlen konnten. Ragusa erstand aus dem Schutt, der Bona war sein neuer Baumeister, wie er später sein Regulus werden sollte.

Bon den Tagen der Erbstöße an wurde es heißer, und der Frühling blühte üppig in den Sommer hinüber. Die Mauern waren mit Rosenguirlanden eingefaßt, in welche das löwenmaul, der Feuermohn, die Wicke und die Malve sich mischten. Die Pelargonien und die Fuchsten suntelten im Garten des Feldmarschall-Lieutenant Baron von Gerlizi, dem einzigen Garten in Ragusa, wo es wirtlich etwas wie Gemüsecivilisation gab. Nämlich unten an der Straße, oben an den Dance, zu welchen der Garten mit schönen Steinstusen von Terrasse zu Terrasse hinanstieg, war noch völlige Ragusäer Wildniß: Delschatten, Blumenbrand, Epheu und Fels.

Etwas später, Anfang Juni, hatten wir Granaten- und Palmblithe. Und noch etwas Anderes: die Poden.

Die Pocken — es starben acht Menschen an ihnen. Acht Todesfälle auf siebentausend Seelen — was für eine Epidemie! Auch war Ragusa buchstäblich außer sich. Die Aerzte versicherten: eine solche unvernünftige Furcht und einen solchen Widerstand gegen den ärztlichen Rath könne

man unmöglich noch irgent anterswo zusammenfinden. Sie wußten bnchftäblich nicht, was fie anfangen sollten. Der eine war hauptfächlich besperat und impfte außer ber somen Stadt sich selbst binnen acht Tagen nicht weniger als brei Mal ein. Wir betrachteten biefe allgemeine Angst nengierig wie ein Phänomen. Wir begriffen nicht, wie eine ganze Stadt fich fo fürchten könne. Und man verficherte und: es ware nicht nur biefes Mal fo, bei ber fleinsten Beranlaffung geriethe man unfehlbar in eine abnliche Berzweiflung. Warum waren bie Ragufäer, fo wacker jur See, fo furchtfam auf bem Lanbe? Hatten fie zu wenig bavon? Ober war es ber immerwährente Scirocco, welcher Acroen und Gehirn so erschlaffte, baß jene zitterten und biefes schwankte? Wir frugen uns bas, ohne Aufschluß zu bekommen; genug, die Thatfache war ba. Es kainen Fälle bor, daß ber Arzt zu irgend Jemand gerufen wurde, ber Mgebedt bis an's Kinn im Bett lag. "Ach, Doktor, bie Boden!" - "Die Pocken? warum glauben Sie benn bie Poden zu haben?" - "Ich weiß, daß ich fie noch nicht habe, aber es ware boch möglich, daß ich fie bekom= men könnte." - "Und barum liegen Sie schon pranume= rando im Bette?" - "Ja, Doktor; es ist boch immer beffer, fich in Acht zu nehmen."

Indessen, Alles hat seine Zeit. Die Bockenepidemie ging glücklich vorüber, und der Sommer, der Glanzangenblick des Pflanzenthums kam. Die Rebenblüthe duftete und verschiftete, im Casinogarten trank man unter den köstlichsten

weißen Oleanbern Bier, die rothen fingen an zu blühen. Die Heden waren goldgeb von rhamnus zisiphus und bläulichrosig von Brombeerblüthe, die Steine bedeckt mit phlomis frutticosa, deren gelbe Blume gleich der Lupine dustete, die Mauern noch reicher durch Passionsblume, Granatengesträuch, Kapernsessons und die wehenden rosensfarbigen Zweige des cendranthus rubeus.

An der Bigilie von St. Johanni hatten wir Feuer. Viermal außerbem werben fie angezündet: ju St. Georb zu St. Beit, zu St. Beter und Baul, und zu St. Elico. An St. Beit hatten wir indessen nur ein einziges bemezit, während der Johannisabend ganz hell von ihnen war. Auf Biazza Clauzel, vor Birimiscia, auf bem Eliasbila el, inmitten ber Gärten, am Aquabutt, überall flammten fie und beleuchteten mit flüchtigen aber glänzenden Lichtern bald die Kestungsmauern, bald die Kelsen. Das, welches uns am nächsten war, brannte vor ber kleinen Capelle von St. Johann, bie um einige Garten höher als unfer Saus stand. Die Delzweige wehten vor bem Feuer hin und ber; bie Chpresse neben ber Capelle, ber Sergio hinter ihr, standen beutlich schattirt in ben Launen bes Flackerns. Wir hörten: "Im Namen Gottes und St. Johannes für Gos= pobi'a Mare, ober bie Signora Annetta!" So oft ein folder Ruf gethan wirb, fpringt ber Rufende über bas Feuer. "Für Jemand burch's Fener gehen" ist also hier keine bloffe Rebensart. Blumen im Haar find babei ein unerläglicher Schmuck, welchen bie Manner überhaupt gern

tragen. Die Lastträger stecken ben Strauß auf den Turban, die Landleute hinter das Ohr. Ueber dieses werden geslegentlich auch noch einige Kirschen gehängt und dann nach und nach mit dem größten Ernst heruntergenommen und berspeist.

Der Johannitag war der letzte der Frühlingscapricen, abwechselnd voll Regen und voll Sonne. Das Meer war bald düsterblau, bald himmelähnlich. Die Berge und die Stogli leuchteten seben Augenblick in einem andern Schmelz. Unter uns wogte, gleichfalls in allen nur möglichen Tönen des Grüns wechselnd, das Laub der Feigen, des Weins und der Mimosen. Eine kleine Palme blickte aus einem der Gärten zu uns empor, im südlichen Grün ein morgensländischer Fremdling, schwer erzogen, leicht getödtet. Die Palmen brauchen den stillen Brand der Wüste, sie können nicht daheim werden in dem Wechselklima von Ragusa.

## Ragusa vechia.

Es liegt die Höhe hinan und schaut auf bas Meer.

Zuerst auf die brei kleinen Scoglien, Supetar, Merscana und Bobara, und dann auf bas unbegrenzte, hohe Meer.

Epibauro, fagen gern bie neuen Ragufäer, wenn fie vom -alten Ragufa reben. Aber Ragufa vecchia ift nicht Epibaurus.

Epibaurus war groß, reich und ftark, Epibaurus war bie Stadt ber Enchelier, und bie Enchelier faßen von ben Bocche bis Stagno.

Ragusa vecchia ist klein, bescheiben und ländlich. "Wir gehen auf's Land," sagen die Ragusäer, wenn sie nach Ragusa vecchia sahren. Bielleicht, weil sie von da aus nach Canale gehen.

Als Ragusa noch Bäter hatte, war es auch schon so. Die Bäter hatten Häuser hier, in benen ruhten sie aus, und bann begaben sie sich weiterhin, wo sie ebenfalls wieber Häuser hatten; bie Bäter von Ragusa hatten überall Häuser.

Wer in Ragusa ein Haus hatte und zugleich Schulben, bie er eben nicht bezahlen konnte, ber schloß sich in sein

Haus ein und wurde betrachtet, als säße er im Gefängniß. Wer kein Haus hatte und babei auch Schulden, die er nicht bezahlen konnte, der würde in's Gefängniß geführt worden sein, wäre er nicht nach Ragusa vecchia gegangen. Oort war er seiner Freiheit sicher, mit so vielen Schulden, wie es immer sein mochte. Einmal des Jahres, acht Tage vor und acht Tage nach dem Feste San Biagio's, dieses beiligen Arztes der Leider und der Seelen, war der arme Schulder auch in Ragusa seiner Freiheit sicher, doch außer diesen zwei Mal acht Tagen nur in Ragusa vecchia.

Jetzt ist bas anders. Ragusa vecchia ist nicht länger ein Zusluchtsort, Ragusa vecchia gilt als Land, obgleich es eine Prätur ist, und Ragusa vecchia sendet keine Piraten mehr aus, sondern begnügt sich friedlich die Höhe hinan zu liegen und auf das blaue, große Meer zu schauen.

Ueber bas Meer kam Kadmus, der Phönizier, der Bruder der weißen Europa, der Säer der Drachenzähne. Berjagt aus Theben, welches er gegründet, aus Böotien, welches er beherrscht, kam er mit Hermione, der Gattin, der Tochter des Mars und der Benus, und wurde Herrscher don Euchelien.

Dann wurden beibe zu Schlangen und wohnten in einer Höhle, aus welcher die Stadt das Wasser schöpfte. Wer sie thaten den Menschen nichts zu Leide.

Ein Drache, welcher späterhin biefelbe Wohnung bewen hatte, verfuhr anders. Er verschlang so Menschen wie Bieh, recht nach Drachenart. Da war eben St. Hilarion in Epibaurns. Und St. Hilarion ließ breitausenbfünschundert Schritte von der Höhle einen Scheiterhausen errichten und gebot dem Drachen, aus der Höhle hervor und nach dem Scheiterhausen hinzukriechen. Und der Drache that's, begab sich auf den Scheiterhausen und ließ sich verbrennen. Einen solchen Drachen habe ich noch nicht erlebt, in Sage und Lied nämlich. Zweisler wollen behaupten, daß der Drache bloß ein Drachenbild gewesen sei, etwa die alte Schlange des Aesculap; aber ich halte es mit dem lebendigen Drachen und seinem schönen Gehorsam.

Epibaurus hatte eine besondere Borliebe für Drachen, Schlangen und folches Gezücht. Sie krabbeln in feiner Gegend und in seiner Geschichte allenthalben berum. Auf ber öftlichen Seite bes Schneeberges öffnete sich eine anbere Grotte. Appendini, biefer Ahnherr ber Banflabisten, ber eben so geistreiche wie langweilige Appendini stieg hinunter. Bier Säulen, aufgewachsen aus bem Felsenboben, trugen ein verbämmernbes Gewölb. Was fichtbar war, glich einer blendend weißen Wolke, zu ben Füßen schien ein Pflafter von Alabaster zu flimmern. Die Tropfen fielen leife, ein See war bis zur Höhe eines Mannes vom klarften und kältesten Wasser voll. Wer es trank, ber konnte nicht ben britten Zug thun, ohne Athem zu holen, aber hatte er bas bise Fieber, so verlor er's. In einer Rufe von Tropf= ftein war auch kaltes und klares Waffer, und in diefem lagen brei Münzen. Der gelehrte Bater wollte fie fich aneignen, seine Führer und Fakelträger ließen es nicht zu. Diese brei Münzen mußten in "ber Lufe ber Nymphe" liegen bleiben. Wer sie hineingethan, das wußte man nicht, aber barinnen bleiben mußten sie, das wußte man, benn Einer hatte sie einst auch aus ber Grotte nehmen wollen, da hatte diese sich plöglich vor ihm geschlossen und eine furchtbare Schlange ihn verschlungen. Wieber die Schlange.

Dann haben wir auch ben Bembel. Unter biesem eigenthümlichen Namen präsibirte Silen ben Bacchanalien von Epidaurus. Als keine Bacchanalien und überhaupt keine Feste mehr in Epidaurus geseiert wurden, emigrirte ber Bembel nach Ragusa. Am lustigen ersten Mai, wenn die jungen Eblen den Maidaum vor San Biagio aufpstanzten und als Castellani und Nicoloti Scheinkämpse aufführten, erschien der Bembel in der Quadrille der Schuhmacher. Sein langes, weißes Gewand war gestickt mit Kräutern und Blumen, aus dem grünen Kranz auf seinem Haupte ringelten sich gezähmte Schlangen, eine hielt er in der Hand — der Bembel war specissisch epidauritanisch.

Noch brei Masten außer ihm hatten bie neuen Rasgusäer sich aus ber Göttervergangenheit von Spidaurus genommen: Turizza ober Mars mit Pferbekinnbacken und Eberzähnen, Zorose ober Bachus mit Weinlaubkranz und Thursus, Bila ober Diana mit einem Bogen aus Blumen.

Ein Gott seboch wurde in Spidaurus noch mehr verehrt, als diese brei Gottheiten zusammen, und das war Aesculap, der Gott mit ber Schlange. Als die Ragusäer sich zum Palaste ihrer Rettoren die Säulen aus Spidaurus holten, da brachten sie an der einen aus dem Tempel Aesculap's sein Bildniß mit. Es wollen ihn Prosane für einen Alchymisten halten, wie senen Drachen für ein Drachenbild; aber es ist Aesculap, und in der Inschrift, die ehemals an der Säule stand, war er sogar ein Eingeborner von Ragusa.

Auf dem Gipfel des Schneeberges, dem Kabmusberg bes Alterthums, liegen Trümmer, verkaltte Knochen umsher. Gräberftätte nennen ihn die Landleute. Heilfräuter bedecken ihn wie keinen andern Berg.

Die Trümmer sollen bie vom Tempel Aesculap's, bie Höhle am Schneeberg soll die Höhle seiner Schlange ge-wesen sein.

Wie kam bieser Cultus nach Epibaurus? Aus Aegypten? Durch bie Parthenier aus Lakonien?

Den Namen wenigstens brachten sie ber alten Stadt. Und auch Asclepitaner hießen bie Epidauritaner.

Als römische Consuln nach Dalmatien kamen, ergab Evidaurus freiwillig sich bem großen Rom.

Treu Cafar wurde es von Oktavius für Pompesus belagert, von Batinius, ber aus Brindisi kam, entsetzt.

Unter Augustus kamen Römer hin, um sich nieberzulassen, und Spidaurus wurde so römisch, daß es wider die Dalmatier kämpfte, als sie gegen Rom kämpften.

Es war reich, mächtig und blühenb. Damals hatte es beißen follen, wie die Slaven es nennen: Zaptat, bas Blübenbe.

Aber es blühte nicht ba fort, wo es zuerst Wurzel gesaßt hatte.

Es stand auf einer Insel. Ein Erdbeben schleuberte es aus bem Meere an das Land, wie ein Schiff, welches strandet.

· St. Hilarion hatte bamals noch nicht am Ufer gestanden.

Als er in Epibaurus war, schwoll bas Meer einst auf, bom Erbbeben empört, mit Untergang brohend auf bie Stadt ein. Der Heilige zeichnete brei Kreuze in ben Sand, und bas Meer wich zurück.

Das Meer wollte im Ganzen ben Spidauritanern wohl. Sie durchtreuzten es als kühne Segler, ebenso wie sie als kühne Reiter über die Erbe flogen.

Sie waren klug und scharf. Sie aßen und tranken viel. Wer wenig trank, in dem glaubte man keine Kraft 3u Thaten.

Aber so muthig sie auch tranken, gegen bie Zugwinde ber Bolkerwanderung konnten sie sich boch nicht ftemmen.

Die Gothen kamen über sie, bann bie Avaren, bann bie Slaven. Endlich schifften bie Saracenen von Rhobus berüber, und ihre Berbündeten, die Slaven, zogen noch einmal vom Lande aus an —

Da war Epidaurus gemefen.

Heute liegt Ragusa vecchia die Hohe hinan und schaut auf das unbegrenzte, blaue Meer.

## Sommer.

Die Sterne waren wie Silberfunken über ben oftlichen Himmel gestreut. Der Abenbstern war am silbernsten aufgeblinkt, mahrend unter ihm ber Granatenbaum im Nach bargarten hin und her wehte. Auf bem burchsichtigen Meerund Himmelkgrunde hingen ungeheure Spinnen in ben Strahlen ihrer Nepe, welche sich von Säule zu Effe und von Bruftung zu Baum zogen. Dann fingen bie Lichter in ben Bille wie riefige Leuchtwürmer an zu funkeln. Es war ber 28. Juni, die Bigilie von Stt. Beter und Paul, es hatten wieder Feuer gebrannt. Bon einem links unter uns wirbelte ber Rauch röthlich in die Sohe und gerade auf uns zu, fo baf wir in beifem aromatischem Rebel standen. Bon dem letten, welches brannte, am Juge von San Lorenzo, wurden Fels und Feste phantastisch umbunstet und umleuchtet. In ber Stadt war Zapfenstreich und Amt bei ben Franziskanern. Nach Gravosa zu knallten Schüffe. Unten an ber Strafe wurde ein Ständchen ge= klimpert. Es war ein Abend wirr von Glanz und Rauch,

Geton und Geranfc, ein echter fliblicher Sommerabent. Der uns verkindete Sommer, welcher mit regelmäßigen Binben, aber ohne ben Schlag eines Gewitters und ohne einen Tropfen Regen glanzend einförmig brei Monate lang währen follte, schien feit vier Tagen eingetreten. Die Müden, besonders die kleinen, weißlich gallertartigen, speciell ragufäischen, waren in ben Nächten gerabezu unerträglich. 3ch mußte mich zu ber wilben Wermuth entschließen, die als Bulver angezündet, sie vertreibt, und viel nach Alexandrien ausgeführt wirb. Als "perfisches Insektenpulver" soll es bon bort aus bis nach Deutschland kommen und bie Schachtel einen Gulben toften; in Ragusa gablte man zwölf Rreuzer für eine, und verbrannte fünf Finger voll bavon im bunklen Zimmer. Sobalb biefes hinreichend mit bem berb riechenden Dunst angefüllt war, machte man den Mücken bas Kenster auf, und sie zogen mit unwilligem Singsang von bannen. Oft aber waren fie auch nur betäubt, kehrten nach einigen Stunden mit erneuter Bosheit zum Angriff Burud, und bann ftand es um die Nachtrube freilich fibel. 3m Ganzen wäre ber Sommer in Ragusa angenehmer, wenn es etwas weniger Mücken gabe. Auch bie übrige Inseltenwelt beehrte uns mit ber größten Bertraulichkeit. Zwar hatten wir nicht wie zu Spalato in Cafa Carminati Scorpione an ben Wänden ber Zimmer, wohl aber verpuppten die Raupen sich zahllos an benen des Hauses. Die Schmetterlinge legten Gier in bie Rleibungestude, bie Tausenbfüße frazierten mit ihren unabsehbaren Beinen gewissenhaft über Alles hinweg, die Wanzen bissen uns eifriger als je, und die Flöhe sprangen, wenn man schrieb, Einem geradeweges vom Papier in's Gesicht und waren babei so gescheit und geschwind im Entweichen, daß man nicht an ders konnte, als sich eingestehen, man habe noch keine Flöhe intelligenter gefunden, als die ragusäischen.

Alle Gärten waren bunt. Es blühten die weiße Rose, die Bouquetrose, die Wunderblume, die Winde, der Jasmin, immer noch die Granate und der Oleander und ganz neu die Mimose und die Jujube oder Brustbeere. Diese sah ich auch zum ersten Male; es war ein zierlicher Baum, hatte den Glanz der Caruben, die Helligkeit des Rhamnus, gesiederte Blätter und ganz kleine grüne Blüthchen.

Unter ben Mimosen saßen und schwirrten ben lieben langen Tag über und wohl auch bie liebe lange Nacht burch unaufhörlich, unermüblich und unveränderlich die Grillen. Ich bachte, wenn ich ihnen während ber langen heißen Stunden bumpf und still zuhörte: Die Morlacchen könnten ihren Tremulirgesang wohl von ber Grille gelernt haben.

Mehr und mehr Früchte reiften; wir hatten bei ben letzten Kirschen zugleich die ersten Aepfel und Aprikosen. Aber alle hatten etwas wahrhaft Liliputanisches, ausgenommen die Petersseigen, welche nach St. Peter und Paul so hießen und prächtig groß waren. Gleichen Umfang und großen Wohlgeschmack hatten die Gurken, die Zucche und die Bohnen.

3m Meere spiegelte sich die Milchstraße, beren Be-

nennung hier von ben übrigen flavischen abwich, um sich ber türkischen und persischen anzuschließen. Sie hieß nämlich "Gevatterstroh". Wenn ein Gevatter ben andern bestiehlt, gilt das als eine große Sünde, und ist das gestohlene Gut Stroh, so wird es als Warnung und als Zeichen am Himmel verstreut und hilft die Milchstraße bilden. Wenn man nun diese in ihrer Fülle glänzen sah, so konnte man sich des Gedanskens nicht erwehren, die Gevattersleute müßten einander häusig Stroh stehlen.

In den Bille wurde gebaut; ich glaube mahrhaftig, alle Häuser sollten größer gemacht werben. Da war benn Hoffnung für bie, welche im nächsten Jahre Quartiere brauchen würden. Einstweilen hatte ich bas Benefiz bes hammerns. Dicht hinter und über uns wurde ein Haus, welches die Montenegriner auch mit ausgebrannt hatten, wieber in Stand gesetzt. Die Steine bagu mußten Stud für Stück von Maulthieren heraufgetragen werben, immer zwei von einem Thier; mit Stricken waren sie festge= schlungen. Man kann sich benken, wie oft so und so viel Maulthiere unsere Strafe heraufklimmen mußten. Ein jedes von ihnen klingelte, ein seber Führer sang Marco Kralje= vice. Dazu murbe auf bem Exercierplat meiftens ben ganzen Nachmittag trompetet, getrommelt und kommandirt und auf ben Danca einige Stunden lang geschoffen. Man merkt, es war so eine Art gelinden Sabbaths, der tagtäglich los war, und bas in ber vollkommensten Saphirstille bes himmels und des Meeres.

Im Hause war benn auch die unvermeidliche Roth. Der Capitan war allerdings wieder hergestellt, machte den Liebenswürdigen, qualte sich mit mir an ragusätschen Gebichten, die nicht zu verstehen ich mich tröstete, wenn ich sah, daß er als Ragusäer sie auch nicht verstand, und ließ auf das Rohrdach über der Terrasse Schissmatten beden, damit ich ein wenig im Schatten sigen könne. Aber Jela war lunatischer als se, und ich hatte wieder eine Brazzanerin.

Bice, so hieß sie, war ebenfo gut wie Dome erftens nie zu halten, zweitens permanent ungehorfam und brittens unüberwindlich eigensinnig; das waren aber nur ihre Haupteigenschaften. Nebeneigenschaften, wie Lügen, Faulheit, Grobheit und ein nicht zu stopfender Mund verstanden sich von felbst. Da es in Dalmatien lauter Typen gibt, glaub' ich meine beiden Brazzanerinnen als Vorbilder Aller vorstellen zu können und rathe baher Jebem, ber gezwungen sein follte, in Dalmatien ein Saus zu halten, auf bas bringenbfte von einer Brazzanerin ab. Bice hatte nur noch bie beiben fpeciellen Borzüge, daß sie wüthend auf das Militar war, namlich wüthend vor Zärtlichkeit, und bag fie noch unfehlbarer als Jela's Ragen Alles af und trant, was man für sich felbst bestimmt batte. Und es wurde immer schwerer, etwas zu bekommen! So trank ich z. B. die beiden einzigen Rlaschen Himbeersaft aus, die in fämmtlichen Cafe's aufzutreiben gewesen waren.

Hatte ich nur hinuntergekonnt! Aber von Stt. Beter und Baul bis jum 15. Juli kam ich nicht mehr in bie Pille,

mu noch bis auf unsere Terrasse. Da setzte ich mich, wenn ber Abenbstern über bem Granatenbaume entschimmerte, wischen bas Mimosen= und Feigenlaub auf die Steinbank. Visweilen stieg einer unserer Freunde ober meine liebe Marschesa die Straße herauf und läutete an unserer Thür. Dester aber waren wir allein. Dann las ich in Freiligrath's Sammlung englischer Dichter, ober ich sah der Nacht entzgegen, wie sie dunkelblau über Ragusa vecchia heraussam. Lichtblau war das Meer, perlenweiß der Himmel, Rosendust die Lust. Es waren wunderbare Mächte — man lebte anders als gewöhnlich in ihnen.

Ich veränderte mich überhaupt. "Ich bin in der größten Gefahr, wieder an die Romantik zu glauben," schrieb ich an Lichabuschnigg, "die Leute sind hier so de sang-froid romantisch, poetisch und originell, so von Gottes Gnaden antispießbürgerlich."

Bom 15. Juli an hatte ich gar auf drei Wochen Studengefangenschaft. Während dieser Zeit vertrocknete das Gras, und die Granaten und die Rosen hörten auf zu blühen. Aber die Mimosen, die Oleander und die Kapern thaten es freudig fort. Sie waren die echten Kinder dieses echten Südens. Denn hier war er der echte Süden. Disseher hatte ich ihn noch nicht gekannt, setzt lernte ich ihn kennen. Ihn und die Hitze. Auf Stunden war ich wirklich vernichtet, konnte nicht benken, kaum leben.

Ber nicht blos auf Stunden, sondern gleich für ben ganzen Tag vernichtet war, das war der Capitan. Die

ganze Melancholie des ragufäischen Sommers und Raguse's überhaupt war in biefer starken Gestalt, in biesem vollen Gesichte personificirt. Ich hatte noch nie einen biden Mann melancholisch gesehen; es ängstigt von einem folden noch weit mehr als von einem magern. Bon bem erwartet man es sich nicht beffer; aber von einem biden scheint es ein solcher contre sens! Der Capitan machte mich ganz Ihn bermaßen von ber Hitze mitgenommen unalücklich. zu seben, machte, daß man felbst sie gleichsam boppelt empfand. Er hatte une von einem Mittaggeift ergablt, burch bessen gebrohtes Erscheinen man bie Rinder verbinbere, in ber Mittagshipe herumzulaufen. Wenn nun ber Capitan, gang weiß angethan, gang regungslos, gang aufgelöft auf ben Steinstufen lag, welche unter bem Seitenfenfter meines Schreibkabinets am Saufe heraufgingen, wenn er balag und aus bem Rufereimer neben fich Glas auf Glas von bem lauen Cifternenwasser trant, bem es so gang unmöglich mar, auch nur ben bescheibensten Durft zu löschen. fo kam er mir ganz und gar vor wie ber Mittaggeift.

Nachts machte er mir ein anderes Bergnügen. Bis um Eins oft wanderte er unter der Beranda auf und ab und rauchte. Es war unmöglich ein Fenster aufzumachen, es war ebenso unmöglich zu schlafen. Ging er endlich auch wirklich zu Bette, so war er doch um vier Uhr früh schon wieder wach und schloß die Hausthür ebenso hördar auf, wie er sie um Eins eben erst zugeschlossen hatte. Ein ruheloser Mann war der arme Capitan im Sommer und wer ben Bortheil seiner Nähe genoß, konnte nicht anders als mit ihm biese Rubelosigkeit theilen.

Awei junge Stubirenbe, ein Berliner und ein Schlefier, biefer mein Berwandter, ben ich in Schlefien nicht hatte tennen lernen und nun in Ragusa kennen lernte, hatten gegen bie hipe mehr Muth. Obgleich fast bie meisten Pflanzen wie die Aepfel von Sodom bei der leisesten Berührung in Staub zerfielen, botanisirten fie boch unverbroken an Allem, mas noch nicht bis zur Asche verbrannt war. Dabei gingen sie als echte Deutsche meistens ju Fuß und trugen auch ihr leichtes Gepack felbst. Das that ben Dalmatiern bann unenblich leib. - "Povera gente miserabile", hieß es theilnehmend, "fie haben nicht ein Mal genug, um fich einen Esel zu miethen, ber ihnen il bagaglio trage!" In Cattoro waren fie besonders "commiserirt" worden; nur bie Throler Teppichhändler, unsere Bekannten aus Spalato, bie wir zu Ragusa gelegentlich wieber antrafen, wußten, bag "Kräuterklauber" nie anders reiften. 3ch hatte, ba bie beiben Kinder nach Montenero wollten, fie zum ruffischen Conful geschickt, um sich von biesem ein Empfeh-Imgeschreiben an ben Gospodar geben zu laffen. Aber fie fagten ihm weber ihre Ramen, noch ihre Stellung, und fo fab ber Conful fich ihre einfachen grauen Rode und ihre bescheibenen Mienen an, und - gab ihnen teinen Brief. Obne alle Empfehlung waren fie benn in Montenero eben nur gebuldet worben. Danilo, ber eben Mamula nach Scutari begleitete, hatte ihnen geftattet, ihn begleiten zu burfen Mus Dalmatien. III.

und ihnen Abends Jedem eine Portion Hammelbraten versabreichen lassen — das war Alles gewesen. Mich belustigte es sehr. Der Schlester fand, daß sie gut, der Berliner, daß sie gar nicht aufgenommen worden wären. Schenso war der Schlesier erbaut von der Gastfreundschaft in Montenero und der Berliner meinte: "Ich sinde nicht, daß man und etwas gegeben hat." — "Aber man hat von uns angenommen, und zwar ganz einsach, ohne allen Dank." — "Wenn Dir daran liegt — annehmen thut man überall, nur daß man bankt."

Wir sahen noch einen britten wandernden Naturalisten ben Prosessor Christosoro Bellotti, aus Mailand, welcher Landmuscheln suchte. Den bewunderte ich wahrhaft. In Metsowich war er in der größten Sitze länger als acht Tage gewesen, in den Sümpsen von Montenero hatte en im Freien geschlafen, und — was das Fieder war, wußte er nicht. In Cettinje hatten ihn die Türkenköpse angelockt, die eben ziemlich zahlreich auf dem Thurme steckten. Er benutzte eine stille Nachmittagstunde, stahl zwei, steckte sie in Papier gewickelt zu einem Stück Hammelbraten in die Tasche, machte sie bei nächster Gelegenheit rein und schickte sie nach Mailand. Eine Probe mehr von Enthusiasmus von Fach.

Wir litten um biese Zeit zugleich mit, aller Welt an kleinen Beulen im Gesicht, auf ben Armen, am Halse. Die zu haben, gehörte zu ben Sommervergnügungen von Ragusa. Man hatte Fieber babei und sah nichts weniger

als schon aus, aber "bie Hitze fuhr aus bem Blute" und man sant, daß es außerordentlich gesund sei.

"Benn nicht biese unglückseigen Matrazen von Schafwolle hier wären, die ebenso viele Laurentiusroste sind,"
sazie ich einmal, "sondern hübsch vernünftige Pferdehaarmatrazen, auf benen man liegen könnte, ohne zu braten,
so würde nicht erst eine solche Hize in's Blut kommen,
die dann durch Beulen wieder heraussahren muß." —
"Lieber Gott," wurde mir geantwortet, "im ganzen Orte
haben wir sa nur sechs Pferde — wenn wir aus denen
sechs Matrazen gemacht haben werden, wer soll uns denn
da nach Gravosa sahren?" Ich hätte entgegnen können,
daß man die Matrazen nicht aus Pferden, sondern nur
ans Pferdehaaren mache, aber freilich, von sechs Pferden
konnten die Haare nicht weit reichen, und so war anzunehmen, daß man in Ragusa nach wie vor aus Schafwolle
seußen würde.

Serragli warf mir vor, daß ich Ragusa anbete, wie ein launenhaft Liebender seine Geliebte, b. h. mit unaufsbelichen Entbeckungen von allen nur möglichen Fehlern. Er hatte nicht ganz Unrecht, und doch — es war so schön — so oft ich es sah, liebt' ich es als Dichterin.

Es bereitete sich vor, ben Geburtstag des Kaisers zu seinen. Kanonenschüffe von San Lorenzo erschütterten schon m Borabende unser Haus. Am Morgen abermals. Alle Forts trachten auf das Meer hinaus — Imperiale, Lacroma. Varabe, Hochamt, Diner sehlten nicht. Am Abende war

Ball im Casino. Dazu erst stiegen wir hinab. Der Saal war mit Gewinden und Fahnen geschmückt, die Gesellschaft convenable und elegant, aber der brio, der Nerv, der verve, der spirit war nicht vorhanden, und so hielt ich nur zwei Tänze aus und konnte aus nachträglicher Ungeduld über das allzulangsame Tanzen die ganze Nacht nicht schlafen. Ich würde nimmer gedacht haben, daß ich Nordländerin allein ledhafter sein könnte, als die ganze Ragusäer Gesellschaft zusammen. Und doch war es so — ich sah an diesem Abende erst ihre volle Feierlichkeit. So ewig unruhig das ragusäische Meer ist, so unstördar ruhig ist die ragusäische Gesellschaft. Sie hat etwas von den Felsen, auf denen die Stadt ruht, nur ein Erdbeben kann sie in Bewegung bringen.

Indessen mußte man auch in Anschlag bringen, daß ber Ball ein officieller war. Nichtofficielle Bälle mögen anders sein können, wenigstens versicherte man es mir. Und dann — wer weiß, ob bei uns das Leben noch so lebendig sein würde, wie es auf dem Kaisersgeburtstagballe in Ragusa war, wenn das Büffet anstatt mit Champagner und Bowle, auch blos mit Sorbet und Limonade garnirt wäre.

Eine Neuigseit hatten wir zu diesem Balle, die Bonda, eine der amüsantesten Frauen in Ragusa, dabei ein wenig eine Erscheinung wie aus der Zeit von Louis XV. Nez retroussé, physionomie à la fois piquante et naïve, enbonpoint réjouissant, cou délicieux, ton de voix charmant, bonne humeur inaltérable, avec tout cela pleine d'étonnements candides comme une jeune fille

et audacieusement aristocrate, telle était la Comtesse Marie Bonda, née Bozdari. Und so hübsch gründlich capricios! Im Frühling sagte sie mir sehr ernsthaft: "3ch mag nicht auf's Land — ba ift tein Waffer, tein Schatten, nichts von Blumen — was foll mir ohne bas Alles das Land?" Ich gab ihr ganz Recht — vier Wochen später sette fie sich auf ben Gipfel eines hohen und steilen Berges in Canale hin, wo ihr Landhaus steht. Alle Welt fagte: "Gott, wir mochten fo gerne bie Bonba befuchen, aber wer foll an ihr binauf?" Die Bonda blieb unbesucht, aber nichts bestoweniger braußen. Die Seibenraupen, ber ostensible Bormand dieser Villeggiatura in der Höhe, waren foon so und so lange zu Cocons geworben, es wurde beiß, es wurde beifer, es wurde fürchterlich beif — feine Bonda. Ein Tobtschlag paffirte in ber nächsten Campagna auf bem nächsten Berggipfel — Die Bonda ließ ihre Nachbarn tobtgeschlagen werben und blieb braußen. Auf dem Balle war sie endlich ba, noch um Vieles voller geworden burch die Enft mb viel weniger weiß durch die Sonne, febr "bepitirt" über beibes, aber: "ich geh' boch wieder hinaus!" benn "sie batte Bäume vflanzen laffen für ihre Nachkommen= schaft — bie mußten doch begossen werben."

Run, warum sollte sie nicht eigensinnig und seltsam sein ober scheinen? Eine Ragusäerin hat das Recht dazu, das vollsommene Recht. In diesem unbeschreiblichen Chaos von Kultur und Bildheit, Turbanen und Hüten, Modersnität und Roccoco, welches "ragusäisches Leben" heißt, wer

foll da ohne Capricen, Einfälle und Sonderbarkeiten bleiben? Wenn eine elegante Frau wie etwa z. B. bie Bonba nach ibrem Landbause will, und um hinzukommen, muß sie sich erst einige Stunden in einer Fischerbarke ballottiren laffen und bann auf einige Stunden mehr einen Querfattel besteigen, ber entweber auf einem Maulthiere ober auf einem Efel liegt — bisponirt biese Reisemanier etwa zu einem gelassenen, alltäglichen Landaufenthalt? Beift es einen Befuch in ben Regeln machen, wenn man aus einem Garten bie Mauer empor auf einer Leiter in den andern klettert? Und bas hab' ich gesehen; zwei sehr geputte Damen ergriffen biefen Ausweg, um nicht genothigt ju fein, von unferem Haufe in bas über uns liegende erst eine ber schönen Straffen in ben Pille hinunter= und eine zweite wieber binaufzuklimmen. Endlich, wenn man von einem Rammer= berrn, welcher an allen möglichen Sofen gelebt hat, eine Rarte bekömmt, und biese Karte wird einem von einem jungen Landmanne gebracht, welcher bloge Beine bat, zum Gruß ben Turban abnimmt, und einem auf ferbisch etwas ausrichtet, was man nicht verstehen kann, soll einem babei alltäglich gesellschaftlich zu Muthe sein?

Mir wenigstens wurde immer wunderlicher zu Wathe, je länger ich in Ragusa lebte. Ich fühlte mich wie in einem beklemmenden Traume. Wenn wir Abends vor Birimiscia saßen, die Erleuchtung so gut wie gar keine war, San Lorenzo dunkel durch die dunklen Bäume dämmerte, Alles sich so lautlos bewegte und so leise murmelte, dann horchte

ich manchmal auf meine eigene Stimme, um zu wissen, ob ich wache, ob ich, ob die Gesellschaft, ob Alles wirklich ba sei. Ein Komet war erschienen, er bligte bleich im Abendrothe über den piniendunklen Bergen von Lapad, die ganze Stadt pilgerte nach der Bella-vista, um ihn zu sehen, betrachtete ihn mit stummer Ehrfurcht und vielen bösen Ahnungen — er sollte Erdbeben verkünden und in zehn Jahren eine Mißernte, und was sonst noch war — ich lachte, aber — im Stillen sei es gestanden — der Komet machte mir selbst bange, denn — ich war in Ragusa.



## Ambla.

war, eine Bergnügungspartie zu machen. So betam ich im August eines schönen Nachmittags den Einfall, zur Erholung ein wenig auf dem Meer zu sahren, nicht weit, nur bis Lacroma. Um nicht durch die Stadt gehen zu müssen, ließen wir uns die Barke in das kleine Häschen unterhalb San Lorenzo kommen und dachten so, es ganz kostbar besquem zu haben.

Kaum sedoch stießen wir von den Steinen ab, welche das Ufer vorstellten, so begann die Barke dermaßen zusteigen und zu fallen, daß ich mich mit aller Anstrengung sestlammern mußte, um meinen Sitz zu behaupten. Die Mauern der Stadt sahen von ihrem krausen Felsengrunde mitleidig unerschütterlich auf uns herab — wir wogten und schwankten zwischen dem bleichsahlen, regungslosen Ragusa und dem dunkelstarrgrünen Lacroma, und wurden hin= und hergeworsen, als wären wir nur deswegen ausgesahren, um die Wellen mit uns Ball spielen zu lassen. Ich sah

nicht ein, warum wir ihnen bieses Bergnügen noch länger machen sollten, da es uns so gar keines machte. Ohne in Lacroma gelandet zu sein, suhren wir, so schnell es ging, nach dem Molo, und ich war von der Sucht, Lustsahrten zu unternehmen, ein für alle Mal gründlich geheilt.

Indeffen nach Ombla mußten wir doch. Man verssicherte mir, borthin fahre es sich leicht. Ich glaubte das nicht recht, aber ich entschloß mich doch. Anica kaufte Brosbisionen, und der Wagen wurde zu Sonntag früh bestellt.

Um zu Anica zu gelangen, muß ich bei einer eigenthunlichen Art anfangen, auf welche wir in Ragusa zum ersten Male unsere Zufriedenheit ausbrückten. Drei Monate lang hatten wir gebulbig in der Krone gegessen. Das Kindfleisch war immer hart gewesen, wie der Felsen von San Lorenzo, die tägliche Sauce nie zu genießen, es hatte eine unaufbörliche Abwechselung von Lamm gegeben, viel Ma, ben ich nicht effen konnte, und niemals Gemuse, nach welchem ich immer schmerzlicher verlangte, je mehr ber Sommer Sommer wurde. Indessen wir waren "aufrieden". nm agen wir nicht mehr recht. Endlich rieth uns die Tochter bes Playfommandanten, Fräulein Amalie von Zamboni, ein Name, ben ich beshalb mit Dankbarkeit schreibe, - es boch ein Mal im Bapore zu versuchen. Wir antworten wie gewöhnlich, daß wir sehr zufrieden mit der Krone seien, inbessen ber Name Bapore hatte für uns einen guten Klang, wir hatten im venetianischen Bapore so schöne Bachähndl gegessen — wir ließen uns rathen und gingen in den ragusaischen. Seitbem bekamen wir Gurten, Bohnen und Zucche beinah' so oft wie wir es wünschten, und frug man uns nach der Krone, so antworteten wir: "O, wir waren sehr zufrieden, aber — wir essen seht im Bapore."

Im Bapore nun war Anica Köchin, aber es gesiel ihr nicht länger es zu sein, und als ich Bice fortschickte, bot Anica sich mir an. Ich kann nicht sagen, daß sie mir sehr gesiel, sie war von einer rabenschwarzen Häslichkeit, hatte eine kranke Hand, krast beren sie weber waschen noch plätten können wollte, schwatzte sehr viel und schien dimmer als selbst in Dalmatien erlandt war, indessen die ganze Stadt rühmte sie als Tugendspiegel, sie sollte sehr gut zu Kindern sein, sie kochte leidlich, und ich nahm sie.

Thr erstes großes Meisterstück in der Kunst, sich angenehm zu machen, lieferte sie à propos oder lieber mal à propos in einer Schildkröte, welche sie gekaust hatte, um sie in weißem Wein zu schmoren. Bis das geschehen konnte, war dem Thier sein Aufenthalt in Marco's Stüdchen angewiesen worden. Aus Langerweile oder um zu sehen, wie eine Schildkröte sich in menschlicher Gesellschaft benähme, sing ich an, mich mit ihr zu beschäftigen. Ich goß ihr Wasser hin, sie trant — ich brachte ihr Weinland, sie fraß — ich hatte eine Feige, sie nahm sie mir aus der Hand. "Die Schildkröte laß ich nicht schlachten", sagte ich; "Anica, kauf' eine andere." "Aber die ist gerade so sett," wandte Anica ein. — "Thut nichts; lieber als die esseich eine, die magerer ist."

Unica ging und kaufte eine andere, trug sie hinauf, bolte die fette herunter und zerschnitt sie zur Stuffata. Das Gericht schmeckte nicht schlecht, obgleich ich es gerade nicht unter meinen Lieblingsschüffeln anmerken würde. Nach Tische ging ich, um unfer neues Hausthier zu füttern. Lag ba zwischen zwei Schalen ein stupides Amphibium, welches nichts aus ber Hand nahm und einwärts lief. Anica wurde gerusen, natilirlich log sie. Marco trabte herbei — Kinder simb immer bie natürlichen Zeugen für bie Wahrheit, wenn biefelbe nicht von ihnen felbst geforbert wird. Anica begriff gar nicht, warum eine Schildkröte nicht so gut fein sollte wie eine andere. "Ich werbe bir von Bergato vier Stud bringen laffen", fagte fie in bem Tone, in welchem man zu einem eigenfinnigen Rinde spricht. Ich schickte sie mit ihren vier Schilbfroten und ber bummen fünften bagu fpagieren, mb bann schrieben wir an bie genauesten unserer Bekannten Karten, burch welche wir ben Trauerfall anzeigten. Am Wend vor Birimiscia empfingen wir Condolenzen die Fülle, der meine Schildfrote war barum nicht minder geschlachtet.

Ombla ist ein Thal, welches bem Fluß gleichen Namens als Bett dient. Die Ombla hat bis zur Hälfte süßes Basser, welches bei hohem Stande selbst große Schiffe in ihr holen kommen; bennoch sagt man auch von ihren Usern: "am Meere". Hier stehen einzelne Villen, die Berge zu beiden Seiten hinan liegen Ortschaften. Die Villen an der Ombla sind vereinzelter als die an der Bucht von Grasbosa, aber gleich diesen süblicher, d. h. mehr gegen die

Bärme gebaut, als die in den Pille, in deren regelmäßigen Bierecken man als Opfer des Sonnengottes ausathmet. Jene dagegen haben Galerien und Bogenhallen, man sieht boch die Möglichkeit, im Schatten zu sitzen.

Die Frauen von Ombla haben unter ihren großen Strobhüten viele länglichseine Gesichter, sehr verschieben von den breiten, materiellen und hochgefärbten der Brenefinnen. Sie sind ohne Zweifel die hübschesten in dem ganzen Areise von Ragusa, und zugleich gute Ruberer. Wir begegneten ganzen Barken voll, in denen sie Feigen, Trauben, Pfirsiche und die köstlichen Melonen von Ombla auf den Markt in die Stadt gebracht hatten.

Wir nahmen in Gravosa eine Barke mit zwei Marinari, die gleich der schönen Bucht an Italien erinnerten,
und suhren in etwa einer Viertelstunde bis an die Mündung der Ombla. Es kam hohe Flut zum Hasen herein,
und trotz des stillen Septembermorgens war die Bucht bewegt. Der Fluß dagegen strömte uns, wenn auch stark,
so doch ruhig entgegen.

Bis zu seinem Ursprung sind drei Biertelstunden, wir brauchten eine mehr, weil wir an der Cipressata ausstiegen, welche auf dem linken Ufer zur Villa Markovich führt.

Binsen und lila feberbuschartige Blumen bebeckten ben Boben unter ben Bäumen. Mir fiel ber Chpressensumpf aus Sealssield's Pflanzerleben ein. In der Villa selbst sollte ein Buch mit Bilbern von Marko Kralsević sein, wer bie Padrona war nicht da, und die Padrona hatte

ben Schlissel. So sahen wir benn nur ben trocknen Mais im Binbe wehen, Pfirsiche an einem Baume, Rosen an einem Busche. Es ist seltsam und traurig öd' in solcher balmatischen Billa. Wenn nirgenbs Gras wächst, so wächstes gewiß zwischen ben Steinen ihrer einsamen Beranda, und eine Kate, die ominös irgendwo herausguckt, sehlt nirgenbs.

Als wir an die Mühlen kamen, frug ich enttäuscht: "Das ist's also?" Ich batte gar zu viel von dem Omblathal gehört. Die Capelle, beren Rohl erwähnt, sab ich nicht, sie steckt gar zu sehr d'rinnen. Wir begnügten uns auf einem, leiber nicht geruchlosen Wege zwischen ben metallifc blauen und gelben Difteln, zwischen Dornen und Morten boch genug hinaufzusteigen, und in bas stille grune Basser blicken zu können. Aus ihm steigt gerade und steil die maue Kelswand bes Sofola ober Kalkenberges empor, unter welchem es geräuschlos und unversieglich hervorquillt. Jenseits ist unmittelbar bie Türkei. — baber kommt es aus ber Trebicica, dem Fluffe von Trebigne. Ich fagte zu unsern Schiffern: "Aber wenn bas Wasser aus der Türkei kommt, o ift es ja kein christliches, kein getauftes, wie konnen benn da Christen es trinken?" Sie antworteten mir ernsthaft: "Das Waffer ist driftlich, die Wache steht bei ber Quelle es darf sich kein Türke darinnen waschen." 3ch stellte mich bernhigt.

Die Mühlen waren von hier aus ganz durch hohes Shilf verborgen. In einiger Entfernung fah man die blauen

Windungen der Ombla, rechts eine kleine Kirche, links unten im Thal eine andere Cipressata. Als wir hinuntersgestiegen, schöpften wir von dem stillen Wasser — es war doch ein Mal ein frischer Trunk.

Darauf fuhren wir jurud und landeten bei einer Besitzung, welche aus ber Erbschaft bes Batriziers Bozbari an seinen Schwiegersohn, ben Baron Ghetelbi, übergegangen ift. Der Fattore machte bier ben Schenfwirth - wir öffneten unfern Speisekorb und binirten aus Langerweile volle auberthalb Stunden. Ein umgekehrtes Waschfaß war unser Tisch. Wir hatten eine Serviette und ein Messer. Zwei hunde bettelten und ftablen abwechselnt. Zwei Morlacchinnen aus ber Türkei erhoben unsere Guto bis in den Himmel, weil wir ihnen Keigen und Wein gaben. Sie waren Griechinnen. teine "Chriften". Griechen find für die biefigen Ratholiten nicht beffer, wenn nicht gar noch schlimmer als die Türken. Wir sprachen sie an, sie lachten uns zuerft, wie gewöhnlich, aus, bann jedoch geruhten fie ernsthaft zu werden und wirklich zu antworten. Ich untersuchte ihre Rleibung. Hemb, Schürze und Sabak waren wie bei allen Morlacchinnen, die Ropftracht bagegen war anders; die Eine, welche Juria bieß und verheiratet war, hatte nur die Marama, bas weiße Tuch mit gesticktem buntem Saume, die Zweite, noch Mädchen, trug auf ber Marama, etwas nach hinten gesett, eine Rappe von bräunlich-rothem Merino. Einige gelbe Blumen waren barauf gestickt und ein Tuch; reiner und feiner als die Marama und über und über mit bunten

Sträufen in Rettenftich befä't, fiel binten bavon berab. Schlug das Mädchen den obern Theil dieses Tuches über bie Mitte, bag er auf bie Stirn fiel, fo hatte ber Ropf= put viel Grazioses. Das Haar trugen sie in zwei biden Flechten, welche an ben Wangen berabhingen und bann mit ben Enden am Hinterkopf befestigt waren. Das Mädden hatte in feber Flechte eine Art Gehange von Retten und Münzen aus Zinn, eine Kette von gleichem Metall verband fie, und bing auf bie Bruft herab, biefe Gehänge waren gleich ber Müte, ein ausschlieflicher Mabchenschmud. Stane, so hieß das Mädchen, hatte außerdem noch zwei Halsbander, eines von Glasperlen und Clinquant, bas andere von Gewürznelten, Juria an jedem Finger einen Amg ans Zinn ober Messing. Gine röthliche Erdmuschel, bie in ben einen gefaßt war, nannte Jursa einen "griechi= ion Stein", greky kamen. Stane hatte einen Liebsten, ber Mate hieß, und Matrose in Trieft war. Er sollte bald zurücksommen und am Mitrovden, Demetriustage, die Docheit fein. Stane war erft fiebzehn Jahr, fab aber aus vie fünfundzwanzig. Jurja schien auch kaum mehr sung, obgleich sie erst seit wenigen Jahren verheiratet war. Die Arbeit und — ber Schmut mogen bie ursprünglich schönen Bige so entstellen; benn, — schmutzig waren wir. Das Reinlichste an bem ganzen Kostum war ber mit Meffingplatten bebeckte Lebergürtel. Sie wunderten sich ungemein, als sie saben, wie ich mir brei bis vier Mal bie Hände busch, noch mehr aber als ich schrieb.

Eine ruhige Stunde brachten wir in ber Civreffata zu, welche wir von oben gefehen. Sie beift Tharampet und liegt an bem Bunkte, wo bie Thäler von Ombla und Gioncheto sich berühren. Zwei Alleen ber schönen natür= lichen Obelisten führen an einem großen und - fteinlofen Blate entlang in eine Wildnig, wo immergrune Gichen, mit Cypressen vermischt, eine kleine Grab-Capelle umschliefen. Es mußte auch noch etwas Anderes bier gestanben baben. benn ber ganze Hügel war mit Mauerresten wie bebeckt. Wir lagerten uns am Abhang, wo ein Blick auf bas Baffer und ben Berg war. Hätte man nur ein klein wenig Gras gehabt, um barauf zu fiten. Auf lauter Keinen Steinen war es kläglich hart. Ein Schütze ging mit bem langen, luftigen Schritte, welcher bier ben Landleuten eigenthümlich ift, an une vorüber, und feste fich unter eine Eichengruppe. wo er, um gefiedertes Wild zu locken, die mannigfachften Bogelftimmen nachahmte. Der Wind ging, aber bie Cbpressen standen still. Um sie zu bewegen, bazu gehört schon ein Sturm. Sie ragen in die blaue Luft empor, als waren sie mit ihr befreundet. Unsere nordische, fast immer voll von Dünften und Schatten, wurde fie erbruden: fie bedarf, um auszuruben, stärkerer, breiterer Aeste. Bie zitternd stehen die Birten, sobald es nur einigermaffen büster ist!

Die Billa, zu welcher die Cipressata gehört, ist inBesitze der Familie Bizzarro, und in der kleinen GradCapelle ruht der Sohn des Dichters Giovanni Bizzaro

ber Ragusa's Petrart ist. Wie bieser Laura, sach er am Charfreitage zum ersten Male Maria Tarma.

> Ah, quel beato giorno Tu il primo del mio amor.

Warum, fagt er nicht, aber biefe Liebe ftieg auf große hinderniffe. Bahrend einer Abwesenheit von einigen Donaten verschwanden biese sedoch nach und nach, und bei ber Rückfehr nach Benedig, wo die Geliebte wohnte, wurde Giovanni Gatte, leider indessen nur, um nach sechs Monaten Witwer zu werben. Der Wiberstand gegen ihre Liebe hatte Maria's Leben zu fehr erschüttert, sie starb, zweiundzwanzig Jahr alt, an ber Schwindsucht. Auf bas Rureben seiner theilnehmenben Freunde versuchte Bizzaro feinen Somerz metrisch auszuhauchen. Diese Boesieen füllen einen Band, einen zweiten biesenigen, welche einundsechzig verschiedene Autoren dem Andenken dieser ehelichen Liebe wid= meten. Von bem ganzen Werke wurden nur zweihundert fufzig Eremplare gebruckt, also ift es jebenfalls eine Seltenbeit. Es herrscht in ihm, besonders in dem ersten Theile, eine legitime Romantik und eine harmonische elegante Trauer. Bizarro nennt sich Nivangio, Anagramm von Giovanni, bie Gattin Amaritte, Anagramm von Marietta. Am lieb= lichsten find die ersten Boefieen, in benen er feine Liebe noch ein Mal durchlebt.

Appena ch'io ti vidi,

Corse a quel caro viso,

Come in suo trono assiso,

L'attonito pensier.

7

Fermossi al dolce incanto Del suo novel soggiorno, Nè sa più far ritorno Al seggio suo primier.

Auch schön ift eine ber letten Oben:

L' indole egregia e la tua fede santa

Tornanmi in mente: del mio Ben perduto

La minor rimembranza un dardo acuto

In cor mi pianta.

Come con sacra inviolabil fede
I miei pensier, il mio possente affetto,
Teneano dentro al tuo casto petto
Arcana sede.

So dichtete der unglückliche Nivangio = Giodanni, und bann — heiratete er eine zweite Frau und bekam den Sohn, welcher in der Capelle unter den Sichen begraben liegt.

Als wir von unserer Rast auf den kleinen Steinen zurücksehrten, versammelten sich mehrere junge Morlacchen um uns. Einige waren auch aus der Türkei, schöne starke Leute, prächtig gekleidet, die Ramaschen, die Weste, der Gürtel roth. Ein zweiter, lederner, svilaj, war das Beshältniß ihrer Bedürsnisse. Eine Hirtenslöte, svirla oder svirala, durste nicht sehlen. Der Schönste, der einen reizenden Shawl als Turban trug, zeigte uns mit Stolz eine, die er selbst aus Eschenholz gemacht hatte. Ein Anderer blies auf einer eingelegten, die er für dreißig Kreuzer in Canale gekauft, zu meiner besondern Ergözung die wilde Melodie des Kolo. Ein Dritter streichelte eine Nachtigall, der die Flügel zusammengebunden waren. Ein Vierter rauchte

aus einem febr langen Rohr mit einem fehr kleinen Kopfe. Ein Fünfter schwatte uns Weintrauben zu viel höherm Breise auf, als Anica sie vom Markte brachte, und bann bettelte er sich noch einen Kreuzer, um auf unsere Gefundbeit ju trinken. Gin Sechster, seines Gewerbes ein Fleischer, ber Einzige, welcher italienisch sprach, hatte ben ganzen Gürtel voll von Meffern, das für ben Nacken, das für die Gurgel — ber Ochsen, welche oft fünf Tausend jährlich in seinem paese geschlachtet und eingesalzen nach Triest verführt werden. Der blutgewohnte Mensch war sehr heiterer Laune und trieb seinen Scherz mit ben Griechinnen. Der junge Raucher erlaubte sich gegen Nane noch etwas mehr, umschlang sie und verlangte: un bacio solo — einen ein= digen Ruß! Ich fagte sehr weise mißbilligenb: "nista bacio - Nichts Ruß!" Nane gab ihm einen berben Schlag, und or blieb ohne Rug und rauchte lachend weiter.

Ich weiß nicht, ob Nane sich später noch "humanisirt" bat, wir suhren ab und landeten am Franziskanerkloster in Rozat, gegenüber der Billa Markovich. Eine Eppresse und einige Pinien am Ufer, die Kirche noch voll Weihtauch von der Function, im Kreuzgang alte, graue, starke Säulen mit ausgearbeiteten Capitälern, im Hofe ein üppiger Feigenbaum, im Kloster keine Klausur, freie Corridors, deren Fenster auf das blaue Wasser mündeten, verschlossen Zellen; ein wortkarger Mönch — so war's. Und als wir abgestoßen waren, gab das weitläusige Kloster mit den dunklen Bäumen und dem spigen röthlichen Thurm der Kirche ein schönes Bild.

Als wir wieber an ter Villa Markovich vorüberkamen, erinnerten wir uns plötzlich baran, daß sie einst dem Grasen Herzog von Sorgo gehört und sein Schicksal trat uns vor die Seele. Er endete, wie der Patrizier einer untergegangenen Republik enden muß; er verbannte sich selbst und starb auf fremder Erde. Er mag unter den Bäumen der Tuilerien oft an die Cypressen vor seiner Villa in Omblagebacht haben.

Auf dem rechten Ufer lag Motoschica, das Fleischerborf, gerade San Stefano, einem Fischerort, gegenüber, wo "am Meere" braune Netze trockneten. Am linken Ufer nahe der Mündung war die Billa des Grafen Caboga mit ihrem großen Gitter, ihrer kleinen Capelle und ihren Erinnerungen an eine rasche That, eine lange Buße und eine edle Sühne. Auf der Straße kam uns eine Abtheilung Jäger entgegen, die sich nach Curzola einschiffen sollte. Ein uns bekannter Offizier sührte sie, wir wünschten ihm möglichst wenig Seekrankheit und möglichst viel Vergnügen, und stiegen balb nachher vor Virimiscia aus, wo die "Gesellschaft" seierlich wie gewöhnlich im Dunkeln lispelte.

## Hach Caftel nuovo.

In ber Nacht vom 11. zum 12. September 1853 träumte ich unaufhörlich von Erbbeben. Der erste Herbstsstum bieses Jahres riß wüthend am Dache, an den Thüren, an den Fenstern, kurz am ganzen Hause.

Der Capitan hatte seine Gespensterfaktionen aufgesgeben, er lag nicht länger am Tage monumental ba, machte nm Mitternacht nicht länger bie Quabern unter seinem schweren Gange ertönen, er ging Nachts zu polizeilichen Stunden in's Bette und Tags wie ein anderer ragusäer Sterblicher unter einem Regenschirme aus, nämlich auch wenn die Sonne schien. Dann trägt man nämlich in Ragusa entweder den Regenschirm oder den Fächer. Dieser nimmt sich in einer Männerhand seltsam genug aus, insessen verstehen die Ragusäer sich seiner mit Grazie zu bedienen, weit mehr als die Ragusäerinnen.

Bir hatten, ba ber Capitan sich ben gewöhnlichen Bebingungen bes civilisirten Daseins bequemt hatte, nun etwas mehr Ruhe haben können, ware Marco nicht krank

geworben. Der Meinung bes Arztes nach war es nichts weiter als ein abermaliger Hisfriesel, die calori ober wie ber Junge es nannte, bie colari, aber im Grunde waren es die Masern. Gutartig und leicht vorübergehend, aber uns boch wiederum in Anspruch nehmend. Und was bas Schlimmfte war - ich ftedte mich an, fühlte es formlich, wie bei ber Berührung ber kleinen fiebernben Sand bie Rrantheit mir bie Abern hinaufstieg und fich in bas Gehirn brangte. Otto aber, ber bei mir Alles für nervos balt, burbete auch biefes Mal meine Angst, meine Ueberreizung und meine Schlaflosigkeit fammtlich ben unglücklichen Rerven auf, und führte, um fie ju bernbigen, mich unaufborlich spazieren. Nie war ich so viel und so boch gestiegen, und nie war es mit Blei in den Füßen und ber völligsten Ermattung mir noch so schwer geworben. War ich oben, so beschwichtigte die Luft mich auf kurze Stunden. Sie war fest immer warm und ftill und toftlich burchfichtig. In fie hinein ragten braun und trocken bie Aloeblüthen, bie ich nun einmal burchaus nicht frisch zu seben bekommen sollte. Ueber ihnen machte ber schönen, rothen, verschwinbenben Sonne gegenüber ber Mond weiße, weise Besichter. Eines Abends sahen wir, bevor er noch kam, das Regiment heß abziehen, nachdem zwei Tage vorher bas Regiment Hohenlohe angekommen war. Es war ein Tausch zwischen Ragusa und Mailand; hier war Eintönigkeit und Sicherheit, bort erhöhter Sold und die Möglichkeit von Dolchstichen — was mochte beffer sein? Dem abziehenden Regimente floßen viele Thränen — wir, die wir keine zu weinen hatten, saßen philosophisch gelassen auf Steinen an dem Wege, der süblich von der Straße und höher als sie nach Gravosa führt. Rechts war die Stadt in ihrem sahlen gelblichweißen Abendton, vor uns der Aquädukt mit glänzenden Farben wie auf Glas gemalt. Links unten in der Bucht rauchten zwei Dampfer. Ein Kanonenschuß siel, und der Eine der Dampfer ließ los vom Ansergrund, und trug so und so viele Menschen neuen Schicksalen entgegen. Der Andere qualmte, als wär' er ungeduldig. Und wir standen auf und wanderten zurück, sahen von der Beranda aus den Mond zu unserer Linken ausstelligen, aßen und schließen, und sessagt haben würde, wären wir abgefahren.

Einige Tage später bereiteten auch wir uns wirklich weiner Abfahrt. Otto behauptete, ich bedürfe ber Luftsveränderung, und wir müßten die letzten guten Herbstwochen wir benutzen, um Cattaro zu sehen. Demgemäß warteten wir um sieben Uhr am Morgen ber Tag- und Nachtgleiche vor Birimiscia auf den Wagen.

Der Carossiere von Ragusa war ein Despot, welcher die Stadt ärger thrannisirte, als Damiani Juda, der Einsäge, der es hier mit der Autokratie versuchte, je gethan haben konnte. Wen er sahren wollte, der kam fort, wen er nicht sahren wollte, der blieb sigen. Wir schienen an diesem Morgen sigen bleiben zu sollen. Obgleich der Wagen über und über bestellt worden war, hatte der Absolute ihn dennoch

fortgeschickt. Er würde gleich wieder kommen, hieß es, er kam aber nicht wieder, benn die Wagen machten es mit dem Carossiere so, wie der Carossiere es mit den Unglikklichen machte, die des Transportirtwerdens harrten. Gestel es den Wagen wiederzukommen, so kamen sie, gestel es ihnen nicht, so blieben sie wo sie waren. Dem, der eben in Gravossa war, gestel es, vorläusig dort zu bleiben. Der Andere stand da, sedoch ohne sich zu rühren, denn er mußte auf die Post warten. Und so warteten wir denn auch.

Ein eigenthümlich schrillenber Gefang erhob fich in einiger Entfernung. Es war ein Mal nicht bas Lieb von Marco Kraljević. Das machte mich aufmerkam — id spähte nach bem Sänger umber. Balb zeigte er fich. In Hosen, die ursprünglich schwarz gewesen waren, gleicher Jacke und gleicher Mütze wanderte er heran, und fuchte sich unter ben Tischen Cigarrenftumpfchen auf. Dazwischen blieb er fteben und lachte uns an, ober zeigte auf bas Meer und rief gellend: "pet! pet!" — "Er will fagen, baß fünf Boote sieht," sprach erläuternd ber Camerière, 1871D fagte bann zu bem Blöbfinnigen: "Marco, geb' fort." war das also der zerlumpte Marco, der Aerger unsers fleinen, nicht zerlumpten. Schon mehrmals hatte ber fleist Wicht fich bei mir über biefe Namensbrüderschaft beschwert ich fab jest, daß es ihm nicht zu verbenken war - feil Namensbruder bildete eine scharf ausgeprägte Bermittlu amischen Strafenlump und Strafgefangenen.

Daß man sich übrigens nicht wundere, wenn m

gleich mir bie Bekanntschaft Marco's bes Zerlumpten vor Birimiscia macht. Darin geht es in Ragusa noch ganz republikanisch ber; vor Birimiscia ift ebenfo gut Alles, wie auf bem Stradon. Ich glaube, felbst Abam vor bem Gundenfalle wäre hier promenabenfähig gewesen, die Verrückten venigstens waren es. Wir hatten zwei Brachteremplare, bie man zu feber Stunde bewundern konnte: bas eine mar ein ältlicher langer Mann, ber gravitätisch in einem vollstänbigen fcneeweißen Nachtkoftum einherging, einen flachen, grauen Filzhut von feinem Grofvater aufhatte, ftets ben Regenschirm unter bem Arme trug und sich einbilbete, Raiser Bef II. zu fein. Das zweite war weiblichen Geschlechtes. Der Rovf prädominirte, die Augen starrten und stachen, bie Haut war ganz gelb und hatte einen unnatürlichen Glanz, bas schwarze Haar war leuchtend gestriegelt und mit einer Blume geschmückt. Die ganze hölzernmagere und fischbeinsteife Berson hielt sich unwandelbar gerade, wie im Bebußtsein einer ungemeinen Schönheitswürde, war entweder roth ober gelb angezogen, ging fortwährend sich fächernd Pazieren und umarmte Alle, die ihr gefielen. Einem jungen Engländer, welcher bei ben Jägern ftand, widerfuhr tiefes Glid auch. Er fand es "scandalous", daß man einem solden Wesen die Straße frei gebe, und ich war völlig femer Meinung: Berrudte gehören nicht in bie Deffentlichkeit.

Alle diese Bemerkungen zu machen, hatte ich volls kommen Zeit, denn der Wagen kam noch immer nicht. Dagegen kam die Post, d. h. der Lieutenant dell' Acquilla, bes Ablers, und mit ihm Herr Decarneau, ber Agent bes Lloyd. Guter Rath war theuer, zum Glück indessen ersbarmten die Herren sich unserer, und wir kamen mit den Autoritäten glücklich an Bord. Wir hätten uns nicht so zu eilen gebraucht — der Abler rechtsertigte volkommen seinen Ruf als "prudente". Anderthalb Stunden brachte er noch damit hin, sich mit Kohlen zu versehen; es wird ihm auf seiner Weitersahrt nach Albanien wenigstens nicht an Kohlen gesehlt haben. Außer dieser Vorsicht hatte er noch das Verdienst, einen sehr liebenswürdigen Capitän und einen sehr artigen Lieutenant zu besitzen.

Als er endlich fertig mar, feste er fich in Bewegung, und als er nur erft in Bewegung gekommen war, tam er auch vorwärts, wenn gleich immer nur "con prudenza". Die kleine Klippe Dara mit ihrer Befestigung blieb zuerst binter uns. Früher trug fie ftatt biefer ein Franziskanerfloster. In ber Stadt hinter San Salvador lag zu berfelben Zeit Santa Chiara, ein Rlofter von abeligen Jungfrauen. Eine berselben borte plötlich auf, es zu fein, und amar mar biefes Unglud über allen Zweifel erwiefen. Der Senat suchte in bochster Entruftung nach bem Urbeber bes Frevels. Eine Dienerin gab an, es sei ein Franziskaner. Das Mädchen murbe irgendwo an einem Tenfter verstedt. burch welches fie in ben Rathssaal sehen konnte, und bann beschied der Senat fämmtliche Franziskaner der ganzen Stadt. augenblicklich vor ihm zu erscheinen. Zufällig mar an biefem Morgen ein Frate aus Dara hereingekommen, hörte von bem Befehl bes Senates und ging neugierig mit. Franziskaner auf Franziskaner wurde eingeführt und von der Dienerin in geheimen Augenschein genommen und in keinem konnte sie den Thäter erkennen. Endlich kam als der letzte der arme Unschuldige aus Daza, und um doch einen zu nennen, sagte sie: der ist's. Ohne Beiteres schlug man ihm den Kopf ab; der heilige Bater vermerkte die Sache indessen übel, und ein Interdikt ersolgte. Nach einiger Zeit wurde das sedoch wieder ausgehoben und um das Unglück so viel wie möglich ganz vergessen zu machen, verbrannte man die Dokumente darüber.

Das Meer hinter ber Stadt wogte felbst biefen Morgen bei ber vollkommenften Bonaccia bochft energisch. Das raaufaifche Meer tann nicht anbere ale tudisch fein - it is not in him, wie im Nickleby Squeers von Smike fagt. Ragufa lag auf seinen Rlippen fo flein und unscheinlich ba, bak man sich frug: "find bas bort bie mächtigen Mauern?" Dagegen breitete Lacroma sich so hoch und ansehnlich aus, baß ich mich ein Mal mehr wunderte, warum die Flüchtigen von Epidaurus fich nicht lieber hier niebergelaffen, als auf Lavve. Als wir an Breno vorüberfuhren, bachte ich über bie Meinung nach, welcher gemäß bie Epibauritaner sich zuerst in die festen Schlösser von Breno zurudgezogen und erft zwanzig Jahr später biefe mit Lavve vertauscht hatten. Dir schien es am glaublichsten, baß fie fich gleichzeitig sowohl nach Lavve, wie nach Spilna und Grab geflüchtet haben möchten, bie furchtfameren Gemuther hinter

bie Mauern ber Schlösser, bie kühneren Familien auf bie !!

offene Klippe. Erst als später Ragusa von Paulimir mit bem Castell versehen worden und sich auch selbst besestigt !

batte, kamen zusammen mit dem Bischof die Furchtsammen aus Breno auf die Insel, welche setzt sicherer war, als bie Schlösser in dem vom Feinde stets zuerst überschwemmtet Ihale.

Das Brenothal foll febr schön fein — vom Schiffe F aus bemerkte man bavon wenig; ba fcbien es eine Gegend = mit etwas Wein, vieler Helligkeit und gar keinem Relief. Die gange Rufte mar eintonig gleichfarbig und gleichförmig, man fab nichts an ben Bergen von Ragufa vecchia, welche von Ragusa aus Abends so schön im Beilchendufte schwammen, man fah eben so wenig an ber Marcana und ben anbern Rlippen, welche immer fo feenhaft rosig aus bem Meere berüberleuchteten, man fab endlich noch weniger an Epibaurus felbst. D bie Nahe, biefe Entzauberin! General Desimon, ber mit uns fuhr, philosophirte barüber, baff. eine so große Stadt so geringe Spuren hinterlassen. Mein Gott, laffen boch Weltuntergange oft feine andere gurud, als die eines halben undeutlichen Namens! Und kaum ben. Es heißt: bort, fagt man, sei einst ein machtiges Reich gewesen, und bas ift Alles.

Gegen die Punta von Malonta grande hin wurde die Uferansicht etwas interessanter. Links hoch und fern zeigte ber General mir Bergato; das Schneegebirg sah über ben Hügelrücken her, welcher zwischen bem Meer und Canali uläuft, und rechts fentten lichtblan im Sennennetel tie berge von Bubua fich in's Meer.

Dann tam Bunta b' Ditro, in ter vollen Thatigleit es Befestigtwerbens. Um tie Arbeiter an ter nachten Gripe mfe und abfteigen zu feben, trug ich mir bae Deffert auf's Berbed. Der General verficherte mir imar: ich fei eine blechte Reisende, weil ich, anstatt mir etwas anzuseben, Mije age; inbessen man tann Rafe effen, unt uch tabei bo Alles anfeben. 3ch that es unt fab gleich links ver ms Bunta Robila und ben Berg, auf welchem bier tie Mifche Grenze ift. Man weiß, bag tie Ragufaer fic ablibilic auf beiben Seiten von ter Türkei einzwickeln ließen se trauten ben Ungläubigen mehr, als ten driftlichen Be-Minern. Diefes Bertrauen in Die Lovalität ber Turfen besteht beute noch. Brutalitäten, tie an ten Grenzen wohl wfallen, legt man teinesweges ber Regierung gur Laft. subern halt fie einfach für unvermeitlich. Auch in ber twigen orientalischen Frage baben die Ragufäer ihre Sombathieen fammtlich für ben Halbmond, Rufland bagegen fossen sie en amateurs. Sie mussen es noch nicht vergeffen können, daß Ratharina einst bose auf sie wurde und ihnen durch Orloff die Schiffe wegnehmen laffen wollte; ober es find bie Häuser in Gravosa und Jesevice. erftort von den Czernogoren, die mit den Russen geommen; ober es ist ber Berbrug barüber, bag Ragusa icht, wie es vernünftig gewesen ware, sich Rugland ereben, sonbern thörichter Weise bie Frangosen eingelassen

bie Manern ber Schlöffer, bie fühneren Familien auf bie offene Rippe. Erft als später Ragusa von Paulimir mit bem Castell versehen worten und sich auch selbst besessigt hatte, kamen zusammen mit dem Bischof die Furchtsamen aus Breno auf die Insel, welche setzt sicherer war, als die Schlösser in dem vom Feinde stets zuerst überschwemmten Thale.

Das Brenethal fell febr schön sein — vom Schiffe aus bemerkte man davon wenig: da schien es eine Gegend mit etwas Bein, vieler Belligkeit und gar keinem Relief. Die gange Rufte war eintonig gleichfarbig und gleichformig, man fab nichts an ben Bergen von Ragufa vecchia, welche von Ragusa aus Abends so schon im Beilchendufte schwammen; man sah eben so wenig an ber Marcana und ben anbert Rlippen, welche immer fo feenhaft rosig aus bem Meere berüberleuchteten, man fab endlich noch weniger an Epi baurus felbit. D bie Rabe, biefe Entzanberin! General Desimon, ber mit uns fuhr, philosophirte barüber, baf eine so groke Statt so geringe Spuren hinterlassen. Weit Gott, laffen boch Beltuntergange oft keine andere jurid, als die eines halben undeutlichen Namens! Und kanm ben. Es beift: bort, fagt man, fei einft ein machtiges Reich gemefen, und bas ift Alles.

Gegen die Punta von Malonta grande hin wurde die Uferansicht etwas interessanter. Links hoch und fern zeigte ber General mir Bergato; das Schneegebirg sah über ben Högelrücken her, welcher zwischen bem Meer und Canali inläuft, und rechts senkten lichtblau im Sonnennebel bie Berge von Budua sich in's Meer.

Dann tam Bunta b' Oftro, in ber vollen Thatigfeit bes Befestigtwerbens. Um bie Arbeiter an ber nackten Spipe auf- und absteigen zu sehen, trug ich mir bas Dessert auf's Berbed. Der General versicherte mir zwar: ich sei eine folechte Reisenbe, weil ich, anstatt mir etwas anzuseben, Rife age; inbessen man tann Rase essen, und fich babei boch Alles ansehen. 3ch that es und sah gleich links por me Bunta Robila und ben Berg, auf welchem bier bie titifche Grenze ift. Man weiß, bag bie Ragufaer fich abficklich auf beiben Seiten von der Türkei einzwickeln lieken se trauten den Ungläubigen mehr, als den driftlichen Be-Mianern. Dieses Bertrauen in die Lovalität ber Türken besieht heute noch. Brutalitäten, bie an ben Grenzen wohl borfallen, legt man keinesweges ber Regierung zur Laft. smbern halt sie einfach für unvermeiblich. Auch in ber twigen orientalischen Frage baben bie Ragusäer ihre Somdieen fammtlich für ben Halbmond, Rugland bagegen fessen fie en amateurs. Sie mussen es noch nicht verseffen können, daß Ratharina einst bose auf sie wurde und ihnen durch Orloff die Schiffe wegnehmen lassen wollte; ober es find die Häufer in Gravosa und Jesevice, zerstört von den Czernogoren, die mit den Ruffen gekommen: ober es ist der Berbruß barüber, daß Ragusa nicht, wie es vernünftig gewesen ware, sich Rugland ergeben, fonbern thörichter Weise bie Franzosen eingelassen

Sie batte die prachtvollste Aussicht, nämlich die Stube. Bor sich fab man ben Abbang mit ben Garten und Ruinen, und bann bas große Beden von Caftel nuovo, gegenüber Lustigga mit Borto Rosa, links tiefer brinnen bie Spipen bes Vermaz, welche am Abend wundervoll erglübten. Auch im Wasser war Burpur, ben Tag hindurch lag ein bligenber Sonnenbuft über bem gangen Bilbe. Des Nachts batten wir ben Monb: ben Augen fehlte also Nichts, bie Ohren hatten fogar zu viel, benn hinter ber "Stube" war bie Rüche und neben ihr ber Speisesaal. Alles Gute, was bereitet wurde, hörten wir folglich machen, und war es gemacht, effen. Cbenfo borten wir, wenn gleich febr wiber Willen, fammtliche Gefühle und Geheimnisse ber Offiziere von der Garnison. Ein junger Lieutenant insbesondere, der am Strabon in Ragusa eine leibenschaftliche Anbeterin jurudgelaffen hatte, war äußerst mittheilfam über fich und hatte immer äußerst viel mitzutheilen. Er moralifirte, philosophirte und bocirte unaufhörlich. Es lag ihm eine wahre Maffe von Dingen ganz ungemein am Berzen und teines vermochte er gleichgiltig im Ton eines gewöhnlichen Gefpräches abzuhandeln, über jedes fprach er feine Meinung mit starter, schallenber Stimme nachbrucklichst aus, und hatte er sie ein Mal so ausgesprochen, so sprach er sie jum zweiten Male noch ftarter, schallenber und nachbrudlicher aus, und man konnte zufrieden fein, wenn er sich nicht veranlaßt fühlte, sie noch ein brittes Mal auszusprechen. Ihm gegenüber saß ber Arzt, Abrian mit Ramen,

— wenn ich bieser Abrian gewesen wäre, ich fürchte, ich hätte ber Bersuchung nicht widerstanden, dem Lieutenant von Zeit zu Zeit einige harmlose Pillen einzugeben, die ihn verhindert hätten, zu Tische zu kommen. Aller fünf Minuten hieß es: "Sie, Doktor! Sie, medico! Sie, Adrian!" und sede dieser Anrusungen leitete eine angenehme mb wohlthuende Anrede ein. Borzüglich wurde Abrian's Wirken im "Marodehanse" hervorgehoden, eine Bersion von Lazareth, die gar nicht übel ist. Wenn das "Marodehanse" ausgestorben sein würde, wollte der Lieutenant eine Tasel dort seizen und darauf schreiben: "Hier wirkte Abrian." Wie gesagt: war ich Abrian, bekan der Lieutenant Pillen.

Die Gegend bei Castel nuovo ist die schönste von Dalmatien. Ein Weg versetzte mich in wahres Entzücken, obwohl ich mich sehr matt fühlte, als ich ihn ging. Man stieg zuerst nach Fort Spagnuolo hinauf, und wanderte dam längs des Högelrückens hin. Zur Rechten ging der Abhang zum Meere hinab, immergrüne Eichen, die mit Ephen umwunden, und baumartige Hecken bedeckten ihn. Aehnlich bewaldet war das Thal, welches zur Linken die an den Dobrastizza wellenförmig hinsloß. Dieses Gedirg erinnerte mich ebenso an die Mythen dei Schwyz, wie die Aussicht von unserm Fenster mich an Fluelen erinnert hatte. Der ganze grüne und schattige Weg war in dem kahlen Dalmatien ein wahres Wunder.

Man konnte auf ihm bis Meligne wandern; wir bes nutzten ihn jedoch blos, um nach dem griechischen Kloster Aus Dasmatien. In.

Santa Savina zu gelangen, welches uns bereits beim Beranfahren zu sich in die Höbe gezogen batte. Es fteht in einer parkabnlichen Lichtung mitten in ber frischen, buftigen Wir bewunderten eine riefige Cypreffe und Waldung. einen prächtigen mehrstämmigen Bomeranzenbaum, befahen bie kleine alte und die große neue Kirche und wurden von ben beiben Calugeri, welche allein bas Rlofter bewohnten. mit würziger Anisata bewirthet. Der Raiser hatte kürzlich fein Bild hierher geschenkt, die Calugeri waren nicht wenig stolz barauf. Sie waren auch freundlich und heiter, und es tonnte einem in bem einfamen Rlofter wohl gefallen. Der Plat vor den Kirchen war gegen den Abhang zu burch eine Brüftung geschloffen, biefe entlang ging eine Bant, auf ber faffen wir und blickten binab nach einem Granatenbaume, welcher seine großen purpurbraunen Früchte einer niederlangenden Sand gleichsam entgegenreichte. Das Meer wallte in der Mündung der Bocche, die Corvette, auf welcher ber Erzherzog Maximilian eben ein launisches Bafferleben führte, lag bei Meligne vor Anker, bas Gebirg zu beiben Seiten war bunkel und buftig, ach, und grun bie Rabe! Gefegnet das Laubgrun! Wie lange hatten wir es nicht in folder Fülle genoffen, seine Gefundheit, seinen Balfam nicht geathmet! Für Kranke konnte ich in Dalmatien nur Castel nuova ratben.

Freilich, Geselligkeit ist nicht da. Ich sah, so lange ich bort war, nicht eine einzige Frau. Die wenigen Offiziersbamen, von denen man mir erzählt hatte, mußten sich völlig panse halten. Angerhalb des einen Thores war eine duze Allee, die allenfalls für eine Promenade gelten konnte, aber promeniren sah ich dort Niemand. Der General, die Officire, einige Herren vom Sivil gingen und standen um die Annkelstunde vor dem Casé, welches gleich der Haupt- wahe an der völlig ländlichen Piazza lag. Aber frische, seinde Bänne sind die beste Gesellschaft für Kranke.

Und bann ift in Castel nuovo Milch zu haben und nicht um Milch, sondern auch Butter, wirkliche und wahrhaftige Butter, die man mit Genuß zum Brod effen konnte. Ich hatte das schon immer gehört und nie glauben wollen jest bekam ich den Glauben auf die Zunge.

Dank dieser Butter kochte denn unsere Frau Straußin auch so gut, wie wir seit lange nicht gegessen hatten. Frau Straußin war überhaupt eine Seele von einer Person, nur machte ihre Beleibtheit ihr viel zu schaffen. Sie trug nichts als ein Hemb und einen Rock, aber doch noch zu schwer, d. h. an sich selbst. Man wäre Abends gar zu mübe, wenn man so viel Fett zu schleppen hätte, meinte sie. In der Hat war sie dick dis an die äußersten Grenzen der Mögslicheit, dabei aber doch rührig und thätig den ganzen Tag über. Wir haben einen Ausbruck, der eine solche allgegenswärtige Hausfrauenschaft bezeichnet: herumschappern. Frau Stane schapperte herum dis zehn Uhr. Dann sedoch mußten "die Herren Militärs" sort — Frau Stane litt sie nicht mehr. Es seit, schlasen zu gehen, antwortete sie auf alle Einwensdungen, und fort mußten sie und Frau Stane ging schlasen.

Am Mittwoch waren wir in Castel nuovo angekomn am Freitag wollten wir weiter über Rizano nach Catta Borher machten wir noch einen Spaziergang auf die Kinnterhalb des Fort di mare. Der Stechapsel entsal Relch an Relch, die Pomeranzendäume glänzten dun sambucus officinalis hing seine Trauben aus, welche ihren schwarzen Beeren, ihren rothen Stielen, ihrem gan reinlichen Glanz wie aus Glas gegossen schienen. A wären gern noch länger in diesem Labyrinth von Trämm und Pstanzen umhergeklettert, aber die Sonne wurde heif die Barke wartete, und wir verließen Castel nuovo.

## Heber Rizano.

Ich hatte mir trop aller Beschreibungen vor bem Sehen von ben Bocche di Cattaro einen gänzlich falschen Begriff gemacht. Man spricht immer vom Canal, und fo stellte ich mir benn von der Milnbung bis Cattaro einen geraden breiten Wasserweg vor, der sich nur bisweilen etwas verenge, um ben Raftanienzweigen zu erlauben, sich über ihn hin mit den Blättern zu berühren. Aber die Bocche bon Cattaro bestehen aus vier Beden, die vermittelft turger Engen mit einander zusammenhängen, und auf ber Rarte eine phantastische Reichnung bilben, in welcher man eben lo gut eine riefige Lippenblume, wie ben Mund irgend eines fabelhaften Meerthieres entbeden tann. Das erfte biefer Beden ist bassenige, in welchem man vom Meere aus ein= fahrt — es geht bis zur Spite Robila. Am zweiten liegt Caftel nuovo. In bas britte, größte, fuhren wir fest ein. Die halbinfel Luftigga scheibet es nach Suben zu bom Meere. Sie blieb uns rechts. Bor uns lag ber Bermaz mit ben Ortschaften Trodo, Lastua und Lepetane. Am Unken, nördlichen Ufer fuhren wir bin. Das griechische Rlofter von Cutti lag ba, wo ber Dobraftizza sich fenkt und ein laubiges Bebirg beginnt, welches die Schiffer Seleniko nannten. Es enbete in der Spite Rombur. An diefer war trustallene moirirte Seichte, im Beden blaues, wundervoll stilles, lichtüberzittertes Waffer, welches wie zerfieffener Türfis an ben filberbuftigen Bergen bor une mallte. Rleine Riesbunen, meistens vor den Häusern, ließen es hier boch möglich erscheinen, bag man fich baben könne. Hinter Bunta Rombur verschwand Caftel nuovo, binter Gionovich ber türkische Grenzberg. In Baucich stiegen wir aus und schöpften Baffer ain Röhrbrunnen, welcher hier aus bem Berge in ben Meetbufen murmelt, benn fo tann man biefes Beden wohl nenuen. Ein Madchen fniete auf bem Ries und hatte bem Bafferstrahl ihre Wäsche untergelegt. Das Gebirg, die Monti Devetiglie, war voll von Del, Feigen und Wein, am impigften grun über ber Bianca, einem Uferstrich mit vielen Landhäusern. Ganz im Laube verbarg fich bas Rlofter Santa Domenica, gegenüber am Ufer von Trodo war ein alter Thurm, die ehemalige Klostermühle. Hier verengt sich bas Beden gur Bocca von Lepetane. Un ihrem Enbe fieht man rechts le catene, diefes alte Schloß, von welchem aus früher ber Canal mit einer Rette gesperrt wurde. Auf einer kleinen Insel liegt die Madonna dell Scarpello, auf einer zweiten noch kleineren San Giorgio, einst Abtei, jest Fort. Gerade vor uns jenseits des Waffers erhob fich Berafto am Rufe feines ftarren Berges, Monte Cafone. Wir ließen

es rechts und fuhren geradeaus in bas westliche Dreieck bes vierten Bedens. Links hatten wir in einer Bucht voll blauer Gebirgsschatten Morigno und Castagnizza, schwimmenb in der gebeimuisvollen Unbeftimmtheit des beißen vollen Mittags. Das Ufer, an welchem wir bier binfubren, war wie ein gruner Saum am ftarren Mantel bes Gebirgs. Sanz im Grunde liegt Rizano, wo wir um zwei Uhr lanbeten. Es war weber fehr malerisch, noch sehr frembartig; wit fleinen Steindämmen trat es aus seiner schmalen Campagng in das Beden hinein. Oben, jenseits des Grebben bat es bie Krivoschianer, zur Seite bie Montenegriner — Molimme Rachbarn", fagen bie Riganoten. Dagegen fagen Die Defterreicher von ben Rizanoten : "Berbundete ber Montenegriner, Bebler für Alles, was Jene raubten." Ein boch-Restellter Beamter in Cattaro äußerte: "Sie finden in Ri-3000 fcone Menfchen, fcone Rleiber und fcone Waffen, aber keine Treue."

Wir sauben die ehemaligen Seeräuber im friedfertigsten Mittagsschlendern in piazza, denn, wie es schien, gab es eine Piazza. Unsere Ankunft erregte natürlich Aussehen, umsomehr, da wir gleich nach Speise und Trank herumzulausen begannen. Das ist beim Reisen in Dalmatien das Angenehme, man weiß fast nie, ob man zu Mittag essen wird. Uns war es bisher noch immer geglückt, irgend etwas zu sinden; auch hier entschloß die Wirthin einer Ofteria sich, für uns zu kochen, "wenn sie Reis bekäme", sette sie bebenklich binzu. Während wir noch mit ihr ver-

banbelten, tam ein schlanker, bilbbubicher Mensch berein. Er trug die Alltagstracht der Rizanoten: schwarzseidene kurze Bofen, blaue Strümpfe, Holzpantoffeln mit hohen Abfaten, schwarze gekreuzte Weste, schwarzes Jadden von Serge, rundes schwarzes Mütchen mit einem in Golbfaben gestickten Areuz auf dem kleinen Deckel. Er ging höchst leicht und zierlich und rebete uns auf beutsch an; er war viel answärts gewesen, und hatte, glaub' ich, sogar in ber öfterreichischen Marine gebient. Ich frug ihn, wie ich wohl bie Feiertagstracht zu sehen bekommen tonne. Die Antwort war ein Anerbieten, fich in biefelbe zu fleiben, und uns bann in sein Saus rufen zu laffen. Dankbar nabm ich seinen Borschlag an; er stieg mit seinen langen, elastischen Schritten überall im Orte herum, denn er mußte boch verkünden, was er vorhabe. Als er das gethan, kam er noch ein Mal zu mir, fagte geheimnifvoll: "ich gehe", und ent. fernte fich eiligft.

Der Reis war inzwischen gekocht, und die gute Frau deckte auf den Tisch im Hintergrunde der Ofteria ein Tischtuch. Bergebens protestirte ich gegen dieses Gewebe, welches
seit seiner Entstehung schwerlich das Wasser gesehen hatte—
ein Tischtuch mußte doch sein. Als es lag, wie es sollte,
kam in einer mächtigen Schüssel die Reisbrühe, die für
mich, leider, viel zu stark nach Hammelsett schweckte. Das
Hammelsteisch solgte, Sarbellen wurden ans dem Fasse
genommen, aus irdenen Krügen goßen wir uns den Wein in
die Gläser, denn die hatten wir, ebenso Gabeln und köffel,

aber nur ein Messer. Da unser Mahl um Bieles zu reichlich ausgefallen war, luben wir unsere Schiffer bazu ein. Sie wollten sich auf zwei Tonnen setzen, ich nöthigte sie seboch an ben Tisch, und sie betrachteten bas schmutzige Lischtuch offenbar als eine Chre, beren sie sich burch Besschenheit und Anstand würdig zu beweisen hätten.

Eben batten wir abgegeffen, als ein Abgeordneter unfers jungen Mannes erfchien, und une lange bes Ufere in eines ber bort einzeln stebenben Gehöfte geleitete. Ge mar ams von einer boben Maner umschloffen, in welche eine einzige fleine Thur ging. Diese murbe auf tas Alexien unsers Führers von innen aufgezogen, tie bes Saufes effnete er. Raum batte ich ben fuß auf bie erite Treppe geient, melde unmittelbar bon ber Thur que aufwarte ging, is fast, ich tann es nicht anders nennen, farbig und butent wie ein Meteor, ber junge Rizanot berab, hielt vor une an, neize fich und lub une mit einer graziofen Santbewegung um Emporfteigen ein. Die Trepre muntete, ohne Inc, unmittelbar in bas große Gemach, welches ben gangen erften Stod bes haufes ausmachte. Wir fanben hier bie Mutter, Maria Aunovich, und ihre Schwiegertochter Abriana, unfer junger Bekannter mar ber zweite Sohn und bief Mitt, fein Bermanbter, unfer Führer, ein fleiner Dann mit einer feinen, liftigen Bhysiognomie, Todore Baprenza. Den Ex ter und ben ältesten Sobn saben wir nicht - fie tenen "in piazza."

Man hat mir später gesagt, es gabe in Rigar: 220

schönere junge Leute mit noch reicheren Rostumen als Mitr Runovich, inbessen ich bin gang aufrieden, daß ich wenigstens ihn gesehen habe. Ich schrieb über ihn an Tschebuschnigg: "Er sah aus wie der Kriegsgott auf bocchesisch. und zwar wie ber Rriegsgott in feiner guten Beit, als er noch ber Galan ber Liebesgöttin war." Er felbst fühlte fic fcon; mit ber naiven Eitelkeit eines jungen Pfan's, welcher in ber Sonne sein Rab schlägt, ging er vor uns bin und ber. Auch fein Roftlim war prächtig. Er trug ein feines, fünstlich genähtes Semb mit Perlmutterlnöpfen und einem Anter als Busennabel. Die Weste, von rother Seibe und vorn schräg offen, hatte eine Einfassung von vergobeten Silberftuden. Gin Waffenrod, Dolama, vom feinften granen Tuch, ging bis an bie Aniee und war an ben Rändern und ben enganliegenden Aermeln roth eingefaßt und reich mit Goldtreffen und Goldknöpfen verziert. Der rothseidene pas, bie Schärpe, umfchloß ihn, unter ber Schärpe fteckten im rolan, einem breiten, starten Lebergürtel, nebst bem Messer bie ganz filbernen Biftolen. Auch ein rothseibenes Foulard fand hier seinen Blat, mabend bas Butschnupftuch, an ben Eden mit Golb und bunter Seibe gestickt, in einer Tafche bes Dolama prangte. An ber rechten Seite hing ber gleichfalls buntgestickte Tabaksbeutel von rother Seibe. Gehent bes maffiv vergolbeten Säbels war gleich bem Tafcden zu ben Cartouchen von filberbeschlagenem Leber. Die Hosen, gade, von schwarzer Seibe, reichten weit und faltig bis an bie Rniee, wo golbene Banber, gatici, fie festbielten.

Die Ramaschen, dokolnice, gingen, reich mit Gold besetz, bis an den Ing. Die Strümpse waren blendend weiß, die Schuhe von schwarzem Glanzleder ebenfalls mit Gold besetz. Ein buntseidenes Halstuch, leicht umgeschlungen, eine jadorma oder ärmellose Jacke von rothem Sammet mit Gold, offen über dem Dolama getragen, endlich eine gleichssalls rothsammetne Mütze, kappa, mit starter Goldquaste, vollendete den Anzug.

Um sich ganz als Mann zu zeigen, benn ein Mann ohne Pfeise ist hier nur ein halber, ließ Mitr sich von ber Dienerin Feuer bringen. Diese Dienerin trug über einem gesticken Hembe einen weißwollenen Sabal, eine bunte Schürze, ein weißes Kopftuch und eine Ueberfülle von Halstetten.

Bon Zeit zu Zeit ging sie in einen Berschlag, ber beinahe so lang war wie eine Seite bes Zimmers, und dann hörte man das Marcolied, diesen allgemeinen Wiegensesang der dalmatischen Wärterinnen. Ich ging ihr ein Mal mach — in einer weißbedeckten Wiege schlief ein Rnabe von dri Monaten, dicht und sest gewickelt wie ein Juckerkind auf unsern Jahrmärkten. Der Kopf erschien dadurch unsstrulich groß, aber schlafen that der Bube mit seinen sestigmürten keinen Gliedmassen wie ein Seliger.

Dieser Verschlag war die Schlasstelle des ältesten Sohnes und seiner jungen Frau, in einem zweiten entkleidete Mir sich seines Schmuckes. Das Bett der Eltern, schön weedett, stand im Zimmer. An der Wand des ersten

Berschlages hing das Arsenal des Hauses. An der Seite gegenüber waren die Treppen, von denen die zweite hinauf in die Kiche führte. Die beiden andern Wände hatten Fenster. An der, wo Mitr's Verschlag war, befand sich auch die Isona, verschiedene Heiligenbilder in einem großen Rahmen. Hier brennt alle Racht eine Lampe, hier betet der Hausvater vor und nach seder Mahlzeit, hier liest er aus der mit kirchenslavischen Lettern gedruckten Vibel vor, welche aufgeschlagen dasteht. Kommt er von einer Reise heim, so ist sein erster Gang zur Isona, und auch Bessuchende gehen zuerst hierber, ehe sie die Familie begrüßen.

Einige Tische, Stühle und Kasten machten die übrigen Geräthschaften des Zimmers aus, in welchem eine musterhafte Reinlichkeit herrschte. In einer schwarzen, sehr kunstvoll geschnisten Trube hatte Maria ihre Ausstattung in's Haus gebracht. Abriana, die junge, blasse, lächelnde Frau mit den großen, schönen dunklen Augen, verwahrte die ihrige mehr modern in einer Rommode, welche unter der Iona stand. Sie konnte, da sie in Trauer um ihren Bater mar, ihre Festtagskleider nicht anlegen, aber sie kleibete zum Scherz mich hinein.

Eine weiße Chemisette, kosulja ožira, eingesaßt mit rothem Band und Goldspige, kam zuerst, darüber die kamisola, das Jäcken von rothem Sammet, an den engen Aermeln aufgeschlitzt und mit goldenen Filigranknöpsen besett. Der Rock, drano, von rother Seide mit breiter Goldspige, war auf die Art gesaltet, wie die Saha der

Amanerinnen uns beschrieben wird. Achselbander von Goldbotten hielten ihn fest. Die Schürze, traversal, war ebenfalls roth und mit Golbspigen befett. Eine fehr breite Golbbotte, sveza, bilbete ben Gartel im Raden, vorn bestand n ans massivem Gold mit Juwelen und hieß djemer. Die ombrelle waren breite, flache Goldplatten, welche, eine an die andere gehatelt, an jeder Seite von ber Achsel Mer die Bruft bis in den Gürtel gingen. Dazu kamen die sestidten weißen Manschetten, casvade, bas golbene Meffer, britva, mit der filbernen Kette, sindir, die goldene Broche. sdraso, bie aus Gold und feinen Berlen reizend gearbeiteten Ohrgehänge, welche mit stumpfen Nabeln in bie Ohren aeftect werben, bie Golbfette mit ber schöngefaßten Dublone daran, und endlich an allen Kingern Ringe. Der Ropfpus heift kokulica, und besteht aus einer Masse von Mbenen und filbernen Nabeln, igli, welche am Hinterlopse in Form eines Helmes so bicht in bas Haar gesteckt berben, daß ihre Köpfe dasselbe gang verbergen. Vorn with bas Haar an ben Schläfen in zwei Flechten zusammenstrollt, an ber linken Seite steden zwei Nabeln, eine filberne Blume, cvět, und ein golbenes Schwert, spadun. lleber die Kokulica wird der zendalin von Seide und das Musselintuch, fazzulet, mit Stickerei und Golbspiten gehangen -- Beides weik.

Der Kopfput blieb mir erspart — er tostet mehrere Studen. Als ich auch aus ben Kleibern wieber herauss Bischält war, brachte Abriana zuerst vortrefflichen Chper und

bann mußten wir auch noch auf ben Kaffee warten. Mite erschien wieber als Alltagsmensch immer noch hübsch genng, aber nicht länger ber Kriegsgott auf bocchesisch. Sine allersliebste Antwort gab er mir, als ich ihn fragte: ob auch er verheiratet sei? "No., signora, io non ho la madonna." Rein, Signora, ich habe keine Madonna.

Rach dem Kaffee durften wir Abschied nehmen. Maria kliste mich, Abriana begnligte sich damit, mir die Hand zu reichen. Todoro und Mitr begleiteten uns an die Marine.

Es war schon gegen Abend. Durch goldenen Dunst schien rechts über Morigno und Castagnizza mit schrägen Strahlen die Sonne. In dem ruhigen Wasser spiegelten sich die Madonna del Scarpello und San Giorgio. In tiesen blauen Schatten ruhte schon Stolivo.

Perasto hingegen war noch hell erleuchtet. Es liegt im Halbtreis um bas Berguser her, unmittelbar hinter ihm ist Alles steile, sast senkrecht aussteigende Starrheit. Der Ort hatte, im Borübersahren gesehen, viel Stattliches: große alte Häuser, seltsame alterthümliche Kirchen, Gärten, in denen prachtvolle Oleander sunkelten. Der hohe Thurm von San Nicold beherrschte Alles. Fast vor allen Häusern auf der Marine wurde Wein gepreßt. Wir erinnerten uns an Bevah, wo wir auch zur Kelterzeit ankamen.

Auf Perasto solgte Dobrota, welches das ganze noch übrige östliche Ufer dis Cattaro einnahm. Wir näherten uns setzt mehr dem westlichen. Zum ersten Male in Dalmatien kam zwischen den Rastanien von Stolivo der Del-

baum mir fahl vor. In dem hier dunklen Wasser schwamm in großer Anzahl ein Polyp, der ganz einem moosfarbigen Bilze glich. Ich ließ eine der Creaturen hereinnehmen. Sie war sehr quabbelig, hatte Fühlsäden wie dunte Büschel am Leibe hängen und verdiente, ci tout prendre, volldommen ihren illyrischen Namen, welcher durch den kräftigsten keutschen Ausbruck für Schmutz übersetzt werden muß.

Obgleich es immer abenblicher wurde, sahen wir boch auch von Persagno noch genug. Es war am wenigsten eigenthümlich. Gärten gab es nicht, die Häuser standen alle dicht am User, und überall saßen die Bewohner an der Marine, die Männer rauchten auf den Steinen der keinen Moli, die Frauen strickten und Alse waren all' italiana, wie man hier das europäische Kostüm nennt. Das Gepräch war laut, ein lebhafter Charafter schien vor- pwalten.

Le tre sorelle, brei alte Häuser, die vereinigt ein Gekände bildeten, sielen mir auf. Oben lag die Madouna belle Saluta.

Aber wo war Cattaro! Bor uns war bunkles Gebirg und die beginnende Racht. Doch Cattaro? Kein Licht verrieth es. Wir landeten, wir waren da, und ich frug noch immer: "Aber wo ist Cattaro?"

## Cattaro.

wenn er an das Ende der Bocche gelangt ist. Sattaro, nach welchem die Bocche heißen, das weiße Cottor aus den flavischen Liedern, Cattaro unter dem schwarzen Berge, Sattaro, der goldene Traum des schwarzen Berges, dentaro, der goldene Traum des schwarzen Berges, denn Ivan Cernosevich wacht auf, wenn Cattaro montenegrinisch geworden ist? Wo ist Cattaro, die Stadt von San Trison, dem sugendlichen Heiligen, der nur gelebt, um Wander zu thun und das Marthrium zu erdulden, dessen Körper in Silber, dessen Haupt in Gold ruht, dessen Leben künstlerisch gemeißelt, naiv gemalt und tostanisch gedichtet ist? Seine Stadt, die fromme Stadt Cattaro, wo ist site?

Das Meerwasser, welches uns bis hierher getragen, trägt uns nicht weiter. Dort rechts versidert es im Schilf, und eine niedrige Brücke ist hoch genug, um über seine Seichte zu führen. Wo das Meer aufhört, muß Cattaro sein, aber — wo ist Cattaro?

Eine Pappelreihe weht vor uns, dicht am Strande. Ein halbgrüner Borberg steigt dahinter empor — ein Fort krönt ihn — es ist San Giovanni, die österreichische Grenzsfestung. Auf sie, auf die Pappelreihe, auf das Wasser, auf uns schaut drohend das starrste aller starren Gebirge — Wontenero. Am Fuße von Montenero liegt Cattaro, das wissen auch die, welche von Dalmatien sonst nichts wissen; aber wo liegt Cattaro?

Die Barke fährt fort, landwärts zu fahren. Die runde Bastion, an welcher die Pappelreihe aushört, bleibt links. Da liegt eine freie Marine mit Maulbeerbäumen. Da sind Mauern, da zeigen sich hinter den Mauern einige Thürme. Es sind die Mauern und die Thürme von Cattaro.

Bir steigen aus. Ein Gebränge umgibt uns, ein Gebränge, welches unsere Gegenwart magnetisch angezogen hat. Die Cattariner haben ein wahres Genie, sich zu gruppiren. Ein Frember darf nicht die allerunschuldigste Neugier äußern, darf nicht eine Glodenblume oder einen Montenegriner ansehen, nicht nach dem Preis einer Struffa oder eines Paares don Dekolnice fragen, oder er ist seinerseits augenblicklich der Reugierde, daß schon eine ziemliche Dosis Rühle dazu gehört, um sie gelassen auszuhalten. Alles Flaniren ist desshalb in Cattaro völlig verpönt. Ein Dalmatier wollte einzuhören, der zu seinem Boltslied auf der Gusle geigte. "Ich ditte Euch," sagte ernstlich ein Cattariner, "wer

bleibt benn hier flehen und hatt fo etwas an?" Der Dalmatier schunte sich und spazierte mit bem Cattariner weiter nach Mulla.

Bir nehmen an, baß wir ben nothwendigen Knäuel hinter uns gelassen haben, daß wir die Marine hinaufgegangen find, und uns bem Meerthor nähern. Da ist über bem masswen Begen ber gestägelte löwe.

"Man liest in ben alten Schriften biefer Stabt, bak im Jahr 950 zwei Schiffe an tie Münbung ber Bocche tamen, von benen eines ben Körper bes Evangelisten Martus, bas andere ben San Trifon's trug. Dieses fuhr in bie Bocche ein und bielt an ber Stelle an, wo fest ber San Trifon geweibte Dom stebt. Als ber Erzbischof von Cattaro das erfuhr, kam er mit dem ganzen Clerus und bolte ben Körver in die alte Stadt, die damals da war. Aber wunderbarer Beise kebrte ber Sarg, in welchem ber beilige Rorper lag, an die Stelle jurud, wo jest die Rirche steht. Es war nimmer möglich, ihn fortzubringen, und bie Cattariner begannen bie neue Stadt zu bauen." So berichtet mit bewunderungswürdiger Genauigkeit ein Ginstinian, ber vom venetianischen Senat ausbrücklich nach Dalmatien geschickt worben war, um Berichte zu schreiben, und die alte Stadt ist Ascrivium, welches südwärts von Cattaro am Berg lag, und von ben Afferiern aus Sicilien. von trojanischen Flüchtlingen, von Colchiern, vom Gefolge Teuta's, ber berühmten illprischen Königin, und enblich von Ueberbleibseln aus bem Heere bes Bompejus gegründet worden sein soll.

"Einst war an ben Bocche bie mächtige Stabt Rizano, nach welcher bie Bucht Sinns Rezzonicus hieß. Aber Rizano sank in's Meer, und da wurde bei einer Schafhürde eine neue Stadt gegründet und Kotora genannt." So erzählen die Rizanoten, die Nebenbuhler von Cattaro.

"Im Felsen über Kotor ist ein großes Loch wie eine Höhle, das wollte ber mächtige Car Stephan weiter ausgraben und barein die Stadt Rotor bauen. Aber die Bila fam und fagte ju ihm : "Thue bas nicht, benn in biefer steilen Höhe ist weber ein Ankerplatz für bas Schiff, noch ein Tummelplat für bas Pferb; baue bie Stabt lieber nuten am Meerbusen." Der Car that bas, bie Stabt wurde fertig, und ber Car lub nebst vielen Damen auch die Bila zu einem herrlichen Gaftmahl ein. Als fie babei fagen, rühmte er sich immer fort, was für eine schone Stadt er gebaut hatte. Endlich fagte die Bila: "Ohne meinen Rath bätteft Du es nicht gekonnt." Der Car wurde böse und schlag die Bila in's Gesicht. Die Vila rächte sich, vergiftete alle Brunnen ber Stabt und machte alle Gafte bes Caren wahnfinnig: Als ber Car all' bas Unglud fab, legte er sich bemiltbig auf's Bitten und erweichte die Bila so weit, bag fie ihm bie Gafte wieber gefund machte und eine Quelle, füblich von ber Stadt, wieber vom Gifte reinigte. Die ans bern Brunnen blieben vergiftet, und barum haben fie noch jett, befonders im Sommer, alle falziges und ungefundes Baffer." So erzählt die Volksfage aus Cattaro.

Die Geschichte sagt, daß die Ascrivier nach ber Zer9\*

störung ihrer Stadt erst ein Castell am Berge gebaut und bann unter ihm eine neue gegründet haben. Gine Thatsache steht fest: gegründet und erbaut ist Cattaro worden, benn es ist da.

Es war da und die Saracenen verbrannten es und es wurde wieder aufgebaut, und die Bulgaren verbrannten es zum zweiten Male und es wurde abermals aufgedaut, und es wurde griechisch, und es kam zu Rascia, und es wurde noch ein Mal verdrannt und es kam zu Ungarn, und es wurde von den Benetianern genommen, weil es zu Ungarn geshörte, und es wurde noch ein Mal flavisch, und es verstried die bosnischen Statthalter, und es wollte sich unadshängig regieren und konnte nicht, und so unterwarf es sich Benedig. Und darum ist noch heute über dem Meerthor der geflügelte Löwe.

Der Giustinian ist nicht zufrieben mit bem Geiste ber Cattariner gegen San Marco. Sie siegelten mit grünem Wachs, sie unterschrieben sich gleich Ragusa als Republit, und wenn sie ben Sopracomito zu ihrer Galeere erwählten, so legten sie ihm auf, sobalb er sich ber Stadt nähere, die Flagge von San Marco abzunehmen und die von San Trison aufzuziehen. Mit einem Worte, der würdige Paetrizier, der die Chronologie so gründlich inne hat, ist gowicht mit seinen Standesgenossen in Cattaro zufrieden.

Mir aber bünkt, Cattaro war Benedig treu und war tapfer in seiner Treue. Es blieb Benedig's die Benedig ftel. Der Senat konnte seine Berbannten nach Cattaro sterben schicken, ohne fürchten zu mussen, baß ein Aufstand in Cattaro sie frei machen würde. Cattaro war treu und tapfer in seiner Treue, das bezeugt der Geschichtschreiber von Ragusa, wo er in kurzen Worten die Thaten der Bizanti aufschreibt.

Die ganze Geschichte Cattaro's nimmt, seit ber geflügelte Löwe es trägt, einen ritterlichen Schwung und zwar
einen religiösritterlichen. Die Cattariner treten unter bie Borposten bes Christenthumes. Drei prachtvolle Bertheibigungen gegen ben Türken lesen sich wie arabisch-spanische Romanzen, wie Minstrellieber von Krenzsahrern und Saracenen.

Der Abel ist voran — hat er Uebermuth, hat er auch Muth, will er die Shren des Friedens, nimmt er auch die Shre der Gesahr in Anspruch. "Sie hauen mit dem Säbel wie die Ungarn, sie schießen mit den Flinten wie die Cernogorci, sie sind Helben wie die Stotarci, sie sind schnell wie die Herzegovinci, schmuck wie die Engländer, reich wie die Hollander, kug wie die Italiener, hoch wie die Bosnier," so sagt Kacić von den "sungen Kriegern der Bocche, von den Kavalieren und Knezen, Kacić, der Romancero Dalmatien's, den die Dienstmagd wie der Gelehrte weiß, der überall ist, in der Bibliothet, wo Tausende von Büchern zu Haus macht. Und dann seut er hinzu: "Ei, Kotor, du Falkennest, zusammengebogen auf der hohen Tanne."

Das Falkennest ist noch ba, aber wo sind die Falken? Francesco Maria Appendini schrieb von den berühmten Männern von Cattaro — wir wollen burch bas Meerthor auf die piazza delle armi, und von ihr aus umherwandern in Cattaro.

Wir haben Raum. Die Straßen sind für ein Fallennest recht anständig breit. Sie sind freilich nicht lang und lausen wunderlich nach allen Richtungen auseinander, aber — wir sind in einem Fallennest. Die Häuser sind oft recht adelich groß und sest — einige werden stattlicher ausgesehen haben, als sie noch Dächer hatten, als Glockenblumen und Epheurante noch nicht aus ihren offenen Fenstern wehten, als die Thore noch nicht mit Steinen zugesetzt waren, aber was thun einige? Die meisten haben Dächer, die Fenster sind zu und die Thüren offen und statt der Glockenblume und der Epheurante hängen an ihnen Ballone mit dustendem Jasmin und schnatternden Papageien.

Straßen führen zu Plägen, wo welche finb — in Cattaro find ihrer viele, alle seltsam unregelmäßig und barum luxuriös malerisch, und alle liegen vor Kirchen.

Setzen wir uns einen Augenblick auf bem Domplatze nieber, und effen wir Sorbetti, zu benen Montenegriner auf der Schulter in Stangen mit Zweigen umhüllt das Sis gebracht haben. Eigentlich darf eine Frau hier nicht sitzen und schlechte Sorbetti essen, aber eine Fremde darf es allenfalls wagen, wenigstens wagt sie's. Da steht seitzwärts die Rathebrale Andreazzo; ein Patrizier Cattaro's erbaute sie sür den Heiligen, welchen er den Benetianern abgekauft. Die beiden Thürme an ihrer Borderseite waren

einst schöner — bas Erbbeben zerschellte sie. Um sie wieder emporsteigen zu lassen, hinterließ Marian Bizanti tausend Zechinen. Sein Testament war schon geschrieben und versiegelt; dem Sohne Kicold sagte er, wozu er senes Gold bestimmt. Er starb in der Nacht. Am Morgen erschien Nicold vor dem öffentlichen Amte und bekannte sich gegen die Kathedrale als Schuldner der tausend Zechinen. Auf dem Plaze stand die Säule, von welcher herad der Knade; begleitet von der Pfeise, die Lodi auf den Dogen hersagte. Der Bischof, der Rettore, die beiden Richter wurden hier von dem funkelnden Rundtanze der Marinerezza umschlungen. Der heilige Patron wurde von hier aus mit offiziellen Wachsterzen durch die Stadt geleitet.

Wenden wir uns nach dem Plate der Griechen, benen der Machtspruch eines fremden Eroberers hier endlich eine Kirche gewährte, nachdem sie so lange Zeit nur einen Altar gehabt. She sie noch ihnen gehörte, drohte aus ihr die Flamme der Zwietracht durch Cattaro zu schlagen. Sine Bürgerin kniete auf dem Plate einer Sdeldame, diese schalt, jene schalt noch besser. Die Scheldame schlug ein Mal, die Bürgerin drei Mal. Die Schwerter der Edeln blitzten, die der Bürger blieben nicht in der Scheide, und schon war der Plat ein slimmernd und brülsend Gemenge, wie das Meer, wenn zugleich Sonnenschein und Sturm ist, da schleuberte der Bischof den Fluch, und der Kampf wurde still, und Cattaro war gerettet.

Geben wir nach ber Collegiata. Ift bas ein Plat

Uns scheint es kaum ein Winkel. Dennoch stand auch hier eine Säule und auf dieser der Anabe mit den Lodi, und um sie herum zog auch dreinzel die Marinerezza, ehe sie Wappen und Standarte in die Kathedrale führte.

Wer wanbert gleich uns burch die Strafen von Cattaro, steht auf seinen Plägen und — benkt nicht seiner geschichtlichen Erinnerungen? Weißwollene Kittel, in denen entweder Montenegriner ober Montenegrinerinnen steden; prangt über dem Kittel eine rothsammtne Pelzsack, so stedt ein Senator von Montenero drinnen.

Ein junger Engländer war nach Cattaro gekommen, um nach Montenero zu reiten, benn das arme Cattaro wird selten um seiner selbst willen besucht, sondern meistens nur, weil man in ihm Pferbe nach Montenero sindet. Der Engländer saß sieden Wochen in Cattaro, und konnte nicht nach Montenero, denn es regnete unaufhörlich. Endlich verlor er die Geduld und fuhr nach der Levante, wo er die Sonne wiederzusehen hoffte. Nach einem Jahre traf er in London einen Capitan aus den Bocche. "Oh!" rief er ihm lebhaft entgegen, "sagt mir, regnet es noch immer in Cattaro?"

Wenn ein Cattariner bas hört, wird er böse, benn er will nicht, baß es in Cattaro mehr regnen soll, als im übrigen Dalmatien. Aber es ist boch so. Es regnet in Cattaro viel, viel mehr; es wird später Tag und früher Nacht, später Frühling und früher Herbst, es ist im Sommer heißer und im Winter kälter, als im übrigen Dal-

matien, es ist eine Luft, welche mit bumpfer Schwere auf bie Nerven fällt, und von jedem Fremden einen Krankheitszoll sorbert. Cattaro kann rechts dafür — es ist sein Alp, sein Berhängniß, es ist Montenero.

Benn man in Cattaro aus irgend einem Fenster sieht, so stößt man mit der Rase an Montenero. Wenn man nach dem Wetter ausschaut, so sieht man nicht das Wetter, sondern Montenero. Will man zum Himmel ausblicken, so erblickt man nicht ihn, sondern nur Montenero. Wie der Geist in aradischen Märchen auf den Schultern eines gewissen Unglücklichen, so lastet Montenero auf dem Nacken von Cattaro. Auch liedt Cattaro Montenero, wie man das Unvermeibliche liedt. Montenero verproviantirt Cattaro allerdings mit Castradina, Kartosseln und Reisigdündeln, Montenero hat Cattaro auch eine Heilige geschenkt, und Cattaro hält viel auf Heilige; aber Cattaro sindet doch, daß eine einzige Heilige, selbst wenn sie von so und so viel Castradina, Kartosseln und Reisigdündeln begleitet wird, nicht die ewige Gegenwart von Montenero vergütigen kann.

Cattaro hat Recht, wäre es auch nur bes Regens wegen, benn ber Cattariner Regen kommt ganz allein aus Montenero. In Cattaro regnet es nie weber von bieser, noch von jener Seite, sondern immer senkrecht herunter, und bieses Senkrechtherunter ist aus Montenero.

Und dann erinnert Cattaro sich noch der Bomben, welche Montenero ihm von Vermaz aus zuschickte, als Cattaro, welches eben französisch war, durchaus wieder russisch werden sollte, und durchaus wieder österreichisch werden wollte, und Cattaro fragt wie die junge Dame in einem deutschen Lustspiel: Hätte ich zu fürchten, vor Liebe aufgegessen zu werden? Genug, Cattaro fühlte sich ruhiger und behaglicher, wenn Montenero ihm nicht so unverschämt jeden Augenblick in alle Staßen guckte.

Und Cattaro wäre mehr mit sich selbst zufrieben, hätte es je auf irgend eine Art zu etwas gelangen können, was einer öffentlichen Erziehungsanstalt geglichen hätte, aber bazu sollte es nicht gelangen. Papst und Senat interessirten sich bafür. Bischöse und Patrizier thaten Alles, was sterbliche Bischöse und Patrizier zu thun vermochten, sechsmal wurden Gelber angewiesen und Collesten gesammelt, und sechsmal kam weder ein Sollesium noch ein Seminarium zu Stande.

Cattaro mag sich inbessen barüber trösten, — es hat auch ohne Collegium und Seminarium sehr bedeutende Männer hervorgebracht. Wer nicht in Cattaro studiren konnte, der studirte in Padua. Cattaro mag sich also über seine sehlgeschlagenen Collegien und Seminarien trösten. Aber worüber Cattaro sich nicht trösten sollte, das sind seine abscheulichen salzigen Brunnen. Eine einzige süße Quelle ist wenig für eine ganze durstige Stadt. Wäre ich Cattaro, ich utilisirte meinen Regen und baute Cisternen.

## In Cattaro.

36 habe bie Poesie von Cattaro geschilbert, jest kommt bie Prosa.

Graf Paulovich, ber Kreisphpsikus von Cattaro, mit welchem General Desimon uns am ersten Abend in Castel movo bekannt gemacht hatte, erwartete uns auf der Marine. Er hatte versprochen, uns eine Wohnung zu besorgen und sein Bersprechen erfüllt. Nachdem wir in der Dogana auf der piazza delle armi der späten Stunde wegen rasch abgesertigt worden waren, führte er uns durch einige stocksbunkle Straßen in ein stockbunkles Haus, rief eine stockbunkle Treppe hinauf: "Nito!" empfahl sich uns und ließ uns stehen.

Das Individuum, welches Nito gerufen worden war, erschien in der Gestalt des allervollkommensten Liedersahns. Ein offenes schmutziges Hemde, ein gänzlich zerrissener Rock, Hosen item, nie gekämmtes schwarzes Struppelhaar, die Absicht einer Mütze, ein ursprünglich hübsches, aber miserabel vertrunkenes Gesicht, so leuchtete Nito uns in den ersten Stock hinauf.

Dort empfingen uns die Signore Annetta und Mariett Milatorich, Mutter und Tochter. Sie waren freundlich und wollten, dem "Herrn Doktor" zu Liebe, gern ihr Bestesthun, aber sie fürchteten, daß wir gerade nicht besonders sahren würden. Sie waren eben ohne Dienstmagd, hatten die ihrige fortgeschickt und noch keine neue, und wußten nicht recht, wer uns bedienen sollte.

"Der Niko mußte benn" — fagte bie Tochter.

Der Niko war nicht ein Bebienter, wie man ihn wunschen konnte. Indessen ba keine Wahl blieb, nahmen wir ben Niko.

Unser Zimmer war nicht eben heimlich, aber boch groß und mit viel mehr Comfort eingerichtet, als wir zu erwarten berechtigt gewesen waren. Unsere Wirthinnen schienen bie Bereitwilligkeit und die Gutmüthigkeit selbst. Wir waren also ganz zufrieden, wollten ungefähr vier bis fünf Tage in Cattaro bleiben, dann nach Montenero, dann nach Budna, von dort direkt zurück nach Ragusa — unsere Pläne waren in bester Ordnung.

Kohl hat in seiner Schilberung von Cattaro so unendlich aussührlich die Gewässer und die Montenegriner beschrieben, daß man fast meinen sollte, es gabe in Cattaro nichts Anderes als Montenegriner und Wasser. Seine Notizen über die Fiumera und den Gordicchio, die Wirbelquelle, nach welcher das sübliche Thor heißt, sind lesens- und schäpenswerth, die Montenegriner dagegen hat auch er durch das nordbeutsch-idealische Vergrößerungsglas angesehen. In Cat

two werben sie womöglich mit noch mehr Wiswollen an= gefehen als in Ragufa. Allgemein borte ich beftätigen, was man mir in Ragusa schon vielfach versichert hatte: Montenero habe seine Weiterexistenz einzig bem Umstande p berbanten, bag ber öfterreichische Internuntius noch au rechter Zeit in Constantinopel angelangt sei. Sich selbst Werlaffen, mare es feinem Enbe fehr nabe gewefen. Die Montenegriner hätten bieses Mal gar keine Lust zum Helben= lampfe gehabt. Ueberhaupt kämpften sie nie dem allgemeinen Begriff nach. Gute Schützen, wie ich schon bemerkt, binter bem Felsen hervor, und sturmähnlich im ersten Anlauf. bas bar aller Ruhm, ben man ihnen zugeftand. Bölker, ober bielmehr Stämme wie sie, werben nie anders kämpfen, binnen's kaum. Und bann, glaub' ich, ift Cattaro bas Capua ber Montenegriner geworben. Sie haben bie Civilistion geschmeckt. Sie sollen sich sehr gern unten ein= ichten, Cattarinerinnen heiraten, mit einem Worte feinbugerlich werben. Kohl fagt bas Gegentheil, ich fage, was ich von den Cattarinern börte. Gern unten sind sie jeden= falls. Cattaro ift für sie Paris, London ober Wien, bie Stadt, die Welt. Sie flaniren d'rinnen. Es stört sie burdans nicht, daß sie keine Waffen tragen dürfen, sie sprieren ohne biesen ihren "höchsten Schmuck" ebenso vermigt herum, als wenn sie ihn hätten.

Ich sah sie zuerst auf bem Bazar an ber Fiumera, gleich am Morgen nach unserer Ankunft. Es war eben Sonnabend, Markttag und — es regnete nicht. Wir gingen

burch bas Thor ber Fiumera und über eine bebectte Brüd Der Bagar besteht aus einem Riesplat mit Maulbeerbaumen gang wie ber Bagar ber Morlacchen in Spalato. Man fieb natürlich Montenero. In langen Zügen fteigen bevocht Pferbe ben Zickzachweg berab. San Giovanni fiebt febr martialisch herunter. In einem offenen Schuppen butet eine Wache bie abgelegten Gewehre. Die jum Frieden gezwungenen Montenegriner brangen sich burcheinander, wie alltägliche Landleute auf irgend einem Wochenmartte. Sie tragen zu ihren weißen Kitteln kurze blaue Kaltenbofen, Gürtel und Kappen schwarz ober roth. Sie tragen, ober nicht, bie gefreuzte Befte. Die Elegants tragen, mehr ober minber reich, die jacerma. Der Schlag ift schon und traffig, boch find fie weber mit ben Morlacchen in Spalato, noch mit ben Laftträgern in Ragufa zu vergleichen. Aller bobere Ausbruck geht ihnen ab, ber einzige Ausbruck ber Bhy fiognomie ift Berfchlagenheit. Die Weiber, viel weniger hubsch als die Manner, seben gutmuthig ober gramlich aus, die kleinen Mädchen meistens sehr grokversonenbaft und herausforbernd. Gekleibet sind sie wie die Dienerin in Rizano. Die Frauen tragen ein blaues Ropftuch, die Mädden haben ein weißes ober buntes und barunter eine Rappe, welche einen schwarzseibenen Rand und einen rothseibenen Teller hat. Die ganze Kleibung ist auf bas Höchfte ungeschickt, es fieht immer aus, als hingen bie einzelnen Stude nur so zur Noth am Körper und könnten seben Augenblick von allen Seiten berunterfallen. Man fann fich taum eine Tracht benken, die weniger kleibsam wäre, bennoch sah ich ein Mädchen, welches in ihr wunderschön war, und voll von Grazie und Feuer mit einem ebenfalls ungewöhnlich schöfen sungen Manne sprach. Das Mädchen hatte blaue bligende Augen, der sunge Mann funkelnde schwarze, sie tauschten Blicke und Lächeln ebenso lebhaft wie Worte — es war eine griechische Gruppe in montenegrinischer Berkleidung.

Beinahe vierzehn Tage später besuchten wir ben Bazar auf ber Marine, mit einer prächtigen Aussicht auf Scagliari, links am Berge, auf Mulla und Persagno gegenüber, und rechtshin auf ben Canal bis nach Perasto. Auf diesem Bazar mischten sich die Bocchesentrachten mit der montenegrinischen. Es war ein buntes lebendiges Gewimmel. Barken kamen von überallher, Fische wurden verkauft. Da es schon kühl war, trugen die Montenegriner sämmtlich ihre grobe Strukta, eine Zugabe, welche die Viereckigkeit der Beiber noch vermehrte.

Bom Bazar der Fiumera geht über eine Brücke rechtshin der Landweg nach Dobrota. Bon der Marine linkshin geht es ebenfalls über eine Brücke linkshin bergan nach Scagliari, nach Fort Santa Trinità, nach Budua, nach Albanien, rechtshin auf ebner Straße fort nach Mulla und Persagno, und dann weiter nach Stolivo und nach Legetane.

Die Straße nach Bubua hoffte ich bahinzuziehen, und es follte nimmer sein. Und auch nach Montenero sollten wir nicht tommen, und boch wäre ich gern hinausgeritten. Hat Montenero auch seine poetisch = ritterliche Rolle ausge= spielt, so hat es mehr benn je eine politisch-interessante Bosition, und bie hatte ich mir gern mit eigenen weisen Angen beschaut, benn ber arme Gospodar — man muß ibn fo nennen, wenn man die Cattariner über ihn bergieben bort er ist buchstäblich ihre bete noire. Sie verzeihen es ibm nicht, bag er in ihrer Stadt ein kleiner Schulknabe gewesen ist, und nun auf ein Mal sogenannt unabhängiger Fürst von Montenero geworden ist. Jeder weiß etwas von ihm und nie etwas Gutes. Ich habe ben unabanberlichen Grundfat, sowohl bei fehr gepriefenen, wie bei fehr angefochtenen Berfonlichkeiten von Allem, was ich hore, bie Salfte gu löschen. Es ist kaum möglich, daß Danilo eine folche Totalität sein kann, wie sie aus ber Summirung aller einzelnen Worte über ihn fich ergabe. 3ch bin überzeugt, fein größtes Unrecht befteht barin, ber Nachfolger feines Ontels zu sein. Von dem sprach man noch immer alles Gute, ebenso von Stiepan Petrovich. Aber auch ben Gospodar würden wir gewiß nicht so schlimm gefunden haben. Wir hatten an ihn einen Brief vom russischen Consul. Ritter von Gaguctich, ber Conful, rieth uns, wir follten ben Brief vorausschicken. Das thaten wir auch, aber - wir follten ibm nicht nachfolaen.

Am zweiten Tage nach unserer Ankunft waren wir in ber Rathebrale, um bas Reliquarium zu sehen.

Die Kathebrale mit ihren beiben Thürmen erinnerte mich an einige alte Dome am Rhein. Aber bas war auch

bie einzige Erinnerung an ben schönsten Theil meines Baterlandes. Der Winter ift nicht verschiebener vom vollen Frühling, als es die mächtigen schwarzen Berge, welche den Hintergrund der Piazza und der Kathedrale bilden, von den keblichen Höhen am grünen Rhein sind.

Das Innere ber Kirche ist einsach, aber von guten Bechältnissen. Auf sechs Säulen aus orientalischem Marmor ruben sechs große Bogen. Das Tabernakel ist aus Metall von Corinth, ber Balbachin barüber aus vergolbetem Marsmor. Ich muß bekennen, baß ich ihn ganz ehrlich für holz hielt.

Zum Reliquarium führt eine Thur links. Man steigt eine weiße Treppe hinan. Auf ihrem Absatz halten vier Engel Wacht, die aus einem Kloster hierher geflüchtet wurden. Die Treppe mündet in einer Rotonde, in welcher awischen 1948 Marmorfäulen fünf Nischen find. Bier berfelben ent= hatten in filbernen Armen und Beinen so und so viel Adiquien von allen möglichen Heiligen, in der fünften, mittesten, ift bas Grabmal bes heiligen Trifon. In weißem Rarmor ist er zwischen zwei knieenden Engeln betend barsestellt. In einem prachtvollen Goldgefäße wird fein Saubt stirn bamit die Gläubigen es zuerft mit ber Stirn und bann mit ben Lippen berühren. Unter seinem Sarge fieht ein armer, vernachläßigter Schabel melancholisch auf bie Berehrer bes heiligen Trifon hin — es ift ber bes beiligen Grifogono, bes Batrons von Zara. Sein Körper ft to Bara, fein Haupt in Cattaro. Gin Zaratiner Briefter, welcher mit uns zugleich die beiligen Herrlichkeiten bewun berte, erklärte fehr lebhaft, Cattaro muffe biefen Ropf burch aus an Bara abtreten. Die anwesenben Cattariner verneinten bas mit gleicher Lebhaftigfeit. Dann wurde erzählt, ber kürzlich verstorbene Bischof von Cattaro, ber, m bessen Erinnerung Jela's Drago bie Wachsterze aufgehoben haben wollte, habe umfonft verfucht, aus bem Gebig bes heiligen Crifogono einen Zahn herauszubrechen. Seine M. ficht bei biefem Berfuch wurde besprochen. "Er wollte ihn (ben Bahn) für sich," fagte ber Briefter, welcher uns bas Reliquarium zeigte. "Für sich?" frug erstaunt ber Zaratiner. "Für sich," bestätigten bie übrigen Cattariner. Das burch schien für ben Zaratiner ber Wiberstand bes beiligen Rabnes vollkommen begründet und erläutert, aber augleich zog er aus ber Möglichkeit folcher Attentate bie Folgerung ber Nothwendigkeit, daß ber heilige Ropf fich wieber mit bem heiligen Körper in Zara vereinigen muffe; "bem," fagte er mit einem febr feinen Lächeln, "biefem ift es nicht gelungen, aber, wer weiß, einem, ber würdiger ware, Umit es gelingen, und nicht einmal ein Zahn barf in Cattato bleiben."

Mich interessirte bieses Gespräch ungemein; ich hatte noch kein ähnliches mit angehört. Bei einem anbern bei ligen Gegenstanbe, bei einem Tuche, welches bie benebeite Ofanna aus Montenero in Kettenstich genäht hat, erlaubte ich meinerseits mir die bescheibene Bemerkung, daß et nöthig sein dürfte, diese Erinnerung einmal zu waschen

Und thut man es nicht, so wird 'man sie nicht mehr lange zeigen können, benn sie war verhängnisvoll gelb und hatte einige Löcher, welche nicht viel Hoffnung für ihre weitere Dauer ließen.

Babrhaft sehenswerth sind die unter den vier Seitennichen befindlichen acht Hauptreliefs von Marmor, welche bie verschiedenen Martyriumsstadien des beiligen Trifon baftellen. Diefer Heilige begann feinen Wunderweg als Kind und endete ihn mit kaum achtzehn Jahren. Die Graie, mit welcher bie Ingend leibet, ift in feinen feinen Kormen, in seinem geneigten Haupte mit dem langwallenden Haare sehr glücklich veranschaulicht. Leider weiß man nicht. wer so meisterhaft in Marmor arbeitete, was Monsignore Antonio Basich in Cattaro in vortrefflichem Italienisch geschrieben hat. Auch noch in zwei andern Darstellungen ift biese Legende zu sehen, boch nicht so leicht wie im Relimurium. Uns glückte es, bag wir Zutritt zu ber Sammlung cattarinischer Dokumente erhielten, welche ber verstor= bene Advokat Urban Rafaelli zusammengebracht und seinem Schwager, bem Herrn Giovanni Catelano hinterlassen bat. Diese Sammlung umfaßt Alles, was über Cattaro schriftlich buhanben ist, und ihre Hauptschätze sind brei Manuskripte. belde fämmtlich von dem jugendlichen Lieblingsheiligen der Cattariner banbeln.

Das erste bavon ist ein italienisches Gebicht in achteiligen Stanzen und vierundzwanzig Büchern, 1660 verist von Giovanni Bolizza — das machte ich respektivoss

auf und respektvoll wieder zu. Giovanni Bolizza war Oratore in Benedig. Gleich andern balmatischen Städten hatte
auch Cattaro die Auszeichnung, daß seine Gesandten bei
ber Republik von San Marco diesen tönenden Ramest
trugen. Also Bolizza trug ihn, stand in hoher Gunst bei
Clemens XI., stiftete den Hochaltar in Santa Chiara, wie
er auch begraben liegt, hinterließ das Geld zum Ban des
Reliquariums, war berühmt als Gelehrter, ist folglich noch
jetzt nach beinahe hundertfünfzig Jahren äußerst kennensund schäenswerth, aber das konnte er doch nicht verlangen, daß ich sein episches Gedicht in achtzeiligen Stanzen
und vierundzwanzig Büchern lesen sollte.

Sehr unterhielten mich bagegen die beiben Legenben in Prosa, von benen die älteste 1466 geschrieben und gemalt wurde. Die Bilder sind mit Feinheit und Phantasse ausgesührt und stellen zuerst die sieben Todsünden, dann die vier geistlichen Tugenden und endlich den heiligen Trison vom Wunderkinde bis zum Märthrer vor. Die zweite Legende ist dem Texte nach nur eine Abschrift der ersten, aber ihre Bilder sind Originale, bunt mit der Feder gezeichnet und noch frischer und naiver als die gemalten in der ersten. Trison begann mit neun Jahren die Kranken zu heilen und die Geister aus den Besessen auszutreiben. Dergleichen Wunder sieht man nun mehrere, und der kleine Heilige ist dabei höchst komisch würdevoll, und das Teuselszeug, welches regelmäßig durch den Mund ausfährt, mit dem kecksten Humor behandelt.

Noch ein Manustript ist in der Sammlung, aber dasist ein weltliches, die Poesie volgari des Lodovico Pasmal. Drei alte Familien sind in Cattaro noch nicht aussestenden — die der Passquali ist eine von ihnen. Lodovico
sette, gleich Cervantes, das Schickfal, Gefangener der Unständigen zu sein. Befreit und in sein Baterland zurücksetehrt, schried er lateinische und tostanische Berse und
wöhnete die letzteren der Signora Marcia Grisogono,
Ebedame aus Zara. Ich brachte zu diesem Manustripte
den besten Willen mit, aber die unmögliche Schrift vereitelte ihn. Wer mehr von diesen cattarinisch-petrartischen
Bersen wissen will, der kann sie sich verschaffen — sie
bruden 1549 in Benedig, dem allgemeinen Stapelplatze
sit dalmatische Geisteserzeugnisse, gedruckt.

Von San Trison, ber boch nun einmal die Hauptstein in Cattaro ist, habe ich bereits gesagt, daß er durch die Benetianer hergebracht wurde. Doch nicht mit ihrem Billen. Sie hatten ihn aus seinem Geburts- und Bespillen, dem Flecken Campsade nahe bei der Stadt Hamen in Bithynien in der Absicht fortgesührt, ihn nach Benedig zu bringen. Ein Sturm brach los, ein Sturm, velcher in Bolizza's Spos den Inhalt des neunten Gesinges ausmacht. Das venetianische Schiff slüchtete in die Beache und ankerte vor Cattaro. Am nächsten Tage war der Himmel wieder heiter, und die Benetianer wollten die Segel ausspannen; aber trotz des günstigen Windes ging as Schiff nicht von der Stelle. Ich habe immer bemerkt,

baß bie Heiligen, wenn sie an irgend einem besonbern Ort bleiben wollen, einen unbezwinglichen Eigenfinn zeigen. Die Benetianer hatten keine Luft, in Ewigkeit vor Cattaro liegen zu bleiben, fie gaben bem Willen bes beiligen Sunglings nach und überließen feinen Körper auf bie Borftellungen eines fehr frommen Burgers, Andreugio, für immer bem glücklichen Cattaro. Als ber Sarg vom Schiffe fortgetragen wurde, ließ ber venetianische Cavitan fich i berben Beschwerben gegen ben Heiligen aus. Augenblicklich fubr fein Mund auf beiben Seiten bis zu ben Obrett. und erst auf die bringenoften Gebete aller Umftebenbent zog bie unglückliche Deffnung sich wieder in ihr natürliches Verhältniß zusammen. Dieses Wunder trug den beiligen Trifon gleich in ber ersten Stunde auf ben Gipfel ber Berehrung, ben er noch beute inne bat. Nicht weniger als fünf Tage werben ihm zu Ehren feierlich begangest: ber gehnte November, sein Geburtstag, wie bei ben Beilegen ber Tag bes Marthriums heißt, ber vierzehnte Janua T, ber Tag, an welchem die Stadt den Körper erwarb, ber amanzigste November, ber Erinnerungstag an bie Auffitt bung bes Ropfes, ber britte Sonntag nach Pfingsten, wo bas Patronat des Heiligen gefeiert wird, und endlich ber britte Februar, bas Hauptfest, an welchem ber Körper i filbernen Sarge und ber Ropf im golbenen Gefäfe prezessionell burch die Strafen getragen werden, nachdem fee feit dem At ande vorher inmitten der hauptfächlichsten Reliquie auf dem Hauptaltare der Rathedrale aufgestellt gewese Früher, als Cattaro noch Cattaro war, b. h. eine Stadt mit übermüthigem Abel und reicher Bürgerschaft, mit gelegentlichen Bertheibigungen gegen den oder jenen Pascha und gelegentlichen Kriegen mit diesen oder jenen Nachbarn, wurde der dritte Februar auch weltlich geseiert und zwar durch die Marinerezza, welche auch der Tanz von San Trison hieß.

Der bestimmte Ursprung dieses Festes ist noch unermittelt, der Rame wurde vom Corps der Marinari abgeleitet. Daß ihnen diese Auszeichnung zu Theil wurde, ist kicht zu erklären; sie waren es, welche Cattaro's Ehre am meisten glänzen machten, seit Cattaro der Republik von San Marco, welcher es sich 1410 unterworsen hatte, von 1431 an eine Galea unter einem abelichen Sopracomito kellen mußte.

Mehrere Erlasse beweisen die Wichtigkeit des Festes. Einer davon gewährt allen Schuldnern und Geslüchteten, sowie allen Berurtheilten, welche nicht gerade die Todesskasse wehren, die Freiheit drei Tage vor und drei Tage und dem Feste ungesahndet in der Stadt eins und außsehen zu können. Ein anderer besiehlt dem Conte oder Rettore, beiden Stadtrichtern, sämmtlichen Räthen, Rotaren, Nerzten, Apothekern u. A. am Festage eine Wachskerze in opsern, mit derselben die testa santa durch die Stadt in begleiten und sie nach der Prozession in der Rathedrale zu lassen. Das Gewicht der Kerzen war nach dem verschiesdenen Stande der Träger bestimmt, und wer keine brachte, mußte eine Gelbstrase bezahlen.

Auch Ducali beschäftigen sich mit ber Maxinerezza. Eine bewilligt Cattaro bas Privilegium, an San Axison um eine Prämie von 20 Dukaten zu turnieren, andere weisen Staatsgelber zur Bestreitung ber Kosten an.

Der Berlauf bes Festes war wie folgt.

Am breizehnten Januar, dem Tage, an welchem das Schiff mit dem Heiligen vor Cattaro angekommen, versfammelte sich das Offizierkorps der Marine bei seinem Chef und wählte die Chargen für's nächste Jahr. Sie bestanden in einem Major, einem Lieutenant und sechs niedrigen Offizieren, von denen drei anziguardie und brei retroguardie hießen, der Ehef oder Admiral wurde vom venetianischen Senat ernannt und zwar auf Lebenszeit. Ein Bankett bei ihm schloß die Wahlen, welche die nahen Festlichkeiten gewissermaßen einleiteten.

Auf bem Domplate ftand, wie ich bereits bemerkt, eine Säule, und vor der Kirche Santa Maria de Fiumera, gewöhnlich Collegiata genannt, befand sich eine zweite. Auf jede berselben ließ am 27. Januar das Offizierkorps einen zierlich geputzten Knaben steigen, der von der höhe aus Danksagungen an den Heiligen und Lobsprüche auf den Dogen herzusagen hatte. Waren die Knaben fertig, so wurden auf den Säulen zwei Standarten aufgezogen und nicht früher als acht Tage nach dem Trisonssesse wieder heruntergenommen.

Am ersten Februar versammelte sich die Marinerezza, theilte sich in drei Geschwader und begab sich zum Rettore,

wo sie das Wappenschilb und die Standarte der Republik, wie das Schwert und den Stad des Rettore in Empfang nahm. Diese beiden Insignien behielt der Admiral, in dessen Haus auch die von der carica estraordinaria gesholten Stadtschlüssel bewahrt wurden, Wappenschild und Standarte dagegen wurden in die Kathedrale gebracht, nachdem zuerst die Marinerezza dreimal damit um sede Säule herumgezogen war. Mit der Nacht begab sedes der drei Geschwader sich an eines der Stadtshore und wachte, von Freunden reichlich mit guten Dingen versehen, sür die öffentliche Sicherheit.

Am Morgen bes zweiten Februar begab bie Marinerezza sich in die Collegiata zur Messe. Nachmittag fand
die Ausstellung der Reliquien statt, und zwar nicht nur
der aus dem Reliquarium, sondern auch aller berer, welche
von den verschiedenen Brüderschaften und aus den verschiebenen Röstern in Prozession nach der Kathedrale gebracht
wurden. Der Bischof, der Rettore und die beiden Richter
kamen zur Besper. Bevor sie die Kathedrale betraten,
umschlang die Marinerezza sie mit einem lustigen, lebhaften Rundtanze, und das ist der Tanz von San Trison.

Bährend ber Besper und ber bis zur einbrechenden Racht fortwährend gesungenen Metten standen zu beiden Seiten des Hochaltars in Galatracht sechs Sebelseute und sechs Sittabini und räucherten den Reliquien. Die Marinerezza begleitete inzwischen die testa santa zu den Kranken und zu den Nonnen der drei Klöster, und dann zog durch

bie Hauptstraßen eine Prozession mit Kerzen und ben Fahnen der Gewerke, aber ohne Gesang, weßhalb sie die stumme Prozessione muta hieß.

Am britten Februar wurde vor der großen Wesse ber Tang und nach berfelben bie Prozession wieberholt, aber biese war keine muta. Der Capitan bes Contabo erschien auf weißem Roffe und führte zahlreiche Compagnien von bewaffneten Landleuten an. Dann fanden beim Rettore. bei ben Richtern und bei ben Offizieren ber Marinerezza prachtvolle Gaftmähler ftatt. Eines wunderlichen Borrechtes genoß ber Chef bes Corps. Er konnte nach Beenbigung ber Gastmähler an jeder Tafel erscheinen, um fie berumtanzen und sie bann gänzlich abräumen. Bon einem Theile ber föstlichen Dinge, welche ihm baburch zufielen, that er sich einige Tage lang gutlich, die größere Salfte vertaufte er und wandte ben Erlös zur Erwerbung von irgend einem reichen Gerath für eine Rirche ober ein Aloster an. Gin Borrecht ber gesammten Marinerezza war ernster und schöner: es bestand nämlich in ber Begnadigung eines zum Tobe Berurtheilten, beffen Berbrechen jedoch meber Sochverrath noch Kassendiebstahl sein burfte. Einst wurde bie grazia ber Marinerezza aus Staaterudfichten abgeschlagen. Da sandte sie ein eigenes Schiff mit Abgeordneteu an den Senat, und so lange bis es nicht bie grazia zurudgebracht hatte, weigerte bie Marineregga sich, die Stanbarten auf ben Säulen zu streichen und bas Fest für beendigt zu erklaren. 3m Ganzen wurde bas Fest nah an tausend Jahr gefeiert:

1809 war bas Jahr seines Enbes. Man hat seitbem mehrmals Bieberbelebungsversuche gemacht, aber man gelangte mit aller Mühe nur bahin, es zwei ober brei Mal zu galvanisiren.

Ich hoffe, die Cattariner werden wenigstens mir nicht borwerfen, was ein junger Priester mit einem geistreichen Gesicht, welcher den Zaratiner in das Reliquarium begleitet hatte, allen Fremden, die nach Cattaro kamen, ohne Untersschied vorwarf: "Sie bleiben zwei Stunden und schreiben dann orrori von Cattaro." Er sah mich überredend und einschweichelnd an. "Wir würden demsenigen so dankbar sein, der Gutes von unserer Stadt sagte. Man klagt immer, es regne hier bei uns so. Es regnet nicht mehr, als anderswo, das kann ich Ihnen versichern." Die übrigen Herren stimmten ihm eistig bei. Ich sah bescheiden hinaus — der Regen goß eben im Strömen. "O das ist heute ein Ausnahmstag, ein Tag, wie er überall kommt," santete die allgemeine Versicherung.

Die Cattariner sind barin wie die Schweizer, welche auch nicht wollen, daß man auf dem Rigi nur fünf Mal bes Jahres die Sonne aufgehen und die übrigen dreihundertsechzig Tage nichts als Nebel sehen soll. Ich bekam nach Nagusa durch einen Freund von einer sungen Zürcherin einen ironischen Dank sür den Rigiartikel in meinem "Aus der Schweiz." Mein Freund fügte hinzu: ich glaube selbst, daß Sie dem Rigi zu viel thaten. Allerdings hatte auch ich oben Regen, aber

Aber es kann boch auch die Sonne scheinen? Gewiß; auf dem Rigi sowohl, wie in Cattaro. Ich kann es bezeugen, daß ich sie in Cattaro gesehen habe. Sie kam um neun und ging um fünf, aber sie schien. Bon den siedzehn Tagen, die wir in Cattaro zubrachten, hab' ich zehn mit Sonne gezählt. Es war nicht immer ganz klare und bestimmte Sonne, aber doch Sonne.

Siedzehn Tage? Ja, siedzehn, volle lange Tage, mit allen vierundzwanzig Stunden sind wir in Cattaro gewesen. Es ist schrecklich, aber wahr. Wir mochten wollen ober nicht, wir mußten. Am Nachmittage des Ausnahmestages goß es noch immer "ausnahmsweise" vom Himmel und von den Dächern, und wir hatten beide die allersschönsten Masern.

Nach brei Tagen hörte ber Regen auf, aber unsere Masern waren noch in voller Stärke. Dio, was für eine himmlische Vergnügungspartie war boch diese Fahrt nach Cattaro! Eine dunkle und beim Regen kellerhafte Stube. Kindergeschrei allenthalben — denn ich sagte es schon, in Dalmatien haben die Kinder unbeschränkte Lungenfreiheit — groß oder klein — was schreien will, schreit. Jetzt Bora. Dann wieder Donnerwetter über Donnerwetter. Saures Brod, salziges Wasser, bitterer Wein. Eine Locanda, die eine surchtdare Leidenschaft sür Sellerie und Pfesser hatte. Keine Bücher, und die Masern. Und den Niko!

D ber Nito machte sich Ehre und uns Bergnügen! Wenn wir ihm bes Morgens zu lange schliefen, pochte er

uns heraus. Wenn er uns Wasser holen sollte, setzte er uns sänberlich die leere Flasche vor die Thür. Wenn wir nicht essen konnten, bestellte er unermeßliche Portionen vom Allerbesten und aß sie großmüthig für uns auf. Mit einem Worte, er war angenehm.

Endlich fiel es ihm ein, zwei Teller ber Babrona fortzutragen. Die Frau verlangte ihre Teller, Niko versicherte, fie waren in unferm Zimmer. Hier gesucht und nicht gefunden, wurden fie abermals von Nito verlangt. Run wußte er zuerft burchaus gar nichts von ihnen, bann waren fie bei seiner Mutter, bann in ber Locanda, zuletzt in einer Ofteria. Nito wurde gescholten, Rito nahm bas übel, Rito tragirte eine Scene, Nito kunbigte uns ben Dienst und Niko verlangte seinen Lohn für seine zahlreichen Dienste und feine große Zeitverfäumniß, benn Nito hatte ben gangen Tag auf den Straßen herumzurennen, unerhört viel Richts Mu thun — bas mußte ihm vergütigt werben. Im Hause war unterbeffen bie bummfte aller bummen Ratrinen in Dalmatien einpassirt — ein Offiziersbursche, Friauler, war mit hobenlohe gekommen, Rifo konnte febr gut entbebrt werben. Wir waren also eines Sinnes, nur bag er einen halben Gulben für jeben Tag verlangte, während wir bie Teller baben wollten.

Rito resolvirte sich endlich und brachte die Teller. Aber nun bezahlt auch! Sehr gern; nach Abzug bessen, was er in der Locanda auf unsere Rechnung verzehrt hatte, blieben ihm, außer dem bereits empfangenen Lohn, noch einige

Rreuzer. Dieses "zu wenig" war unserm Niko zu viel, - er lief zur Bolizei. Die Polizei, bie unwillfürliche Schutheilige vieler Lumpen, kam birekt uns molestiren. Uns blieb keine Buflucht ale ber Kreishauptmann, die hochfte Berfon ber Stadt. Nito erschien vor bem "Circolo", wie mit Beglaffung bes Capitano ber Kreishauptmann genannt wurbe. Er foll frappont ausgesehen haben wie Nante Strumpf feligen Angebenkens. Bor bem Circolo hatte er enblich Respekt; bei uns im Saufe batte er bie unschicklichften Manieren gezeigt. vor dem Circolo brachte er ein wirkliches Schnubftuch jum Borschein, trappelte heulend im Zimmer herum und bekannte fich als Lugner. "Warum lügft bu benn?" fang ber Circolo. Nito heulte und war "una povera creatura", und das Forttragen der Teller war "un accidente infolice", genug, Nito war eigentlich ein Marthrer. Seine Berzweiflung ging hauptfächlich babin, baß er ein Mal ehrlich gewesen war und die Teller wiedergebracht hatte. Der Circolo brobte ibm mit Ginfteden, wenn er uns ferner noch beläftige, und so hatten wir die letten Tage wenigftens Rube vor ihm.

Aber so lange wir noch mit ihm zu thun hatten, wären wir ohne die Signora Annetta Milatovich verloren gewesen. Die Signora Annetta war seelengut, so gut, daß ich es nie vergessen werde. Sie that was möglich war, sie pflegte uns, die Fremden, die wir nur in ihr Haus gekommen zu sein schienen, um krank zu werden, als gehörten wir zu den Ihrigen. Sie kochte uns Brühe ohne Sellerie und schöne

Kartoffeln, die wir mit Salz speisten. Das Einzige, was ich an ihr weggewünscht hätte, war die Kunst, mit welcher sie zu allen Hochzeiten und Kindtaufen in die Bocche vortresseliche Torten buck, denn die dumme Katrine mußte zu besogten Torten unaufhörlich Zucker und Mandeln stampfen, und ich mußte sie stampfen hören.

Die brei Söhne ber Familie waren sämmtlich in Californien. Der jüngste war vor einem Jahre zum Besuche babeim gewesen, aber schon wieder bort. Am Laden unsers einzigen Fensters stand: V. Milatovich, bound for California, never to return home. Während unserer Answesenheit kam ein Brief von ihm mit Gelb und einem Brillantringe für die Mutter. Ich las den Brief und fand zu meinem Erstaunen, daß der sunge Mann, der so concis Englisch schrieb, sich in seiner Muttersprache wie ein Schüler ausbrückte. Auch die Handschrift war unsicher, die englische bagegen rein und fest.

Eine Tochter war verheiratet, Marietta das einzige Lind, welches noch im Elternhause war.

Ein liebes Geschöpf, Alles an ihr fein organisirt und blaß gefärbt, eben so viel Nerven= wie Gefühlsreizbarkeit. Sie fagte von sich selbst: Sono molto amante, und sie hatte Recht — Bater und Mutter, die Schwester und deren kleines Mädchen, und vorzüglich die armen drei fernen Brüder, alle beschäftigten und bedrängten ihr weiches Herz.

Der Bater war ein Mann mit weißem haar und mit einem Befen voll großer, guter Stille. Die Pfeife und ber

Rosenkranz beschäftigten ihn abwechselnb. Die Mutter, weltlich, rührig, wie sie war, ging sich boch auch nie genng in die Wesse und senszte unaushörlich: Santa sode! oder: Misericordia dell' anima mia! Man ist in Cattaro frömmer als sonst in Dalmatien. Was soll man auch anders thun als beten? Unter den Lebenden ist so wenig Berkehr man muß sich an die Todten, an die Heiligen wenden.

Es ist Schabe, bag es in Cattaro fo wenig Gelegenbeit zur Geselligkeit gibt. Die Cattariner hatten bas Lalent bazu. Sie find freundlich, offen, mittheilfam. Bir haben ihnen für großes Entgegenkommen zu banten. 3m ameiten Stod unfers Hauses wohnte bie Majorin Angermaber, in Cattaro als Tochter aus bem alten gräflichen Haufe Burovich allgemein die Gräfin Bianca genannt. Sobald sie hörte, daß ich krank sei, kam sie ohne alle Ceremonie. Herr Catelano brachte mir ebenfalls feine Frau. Anerbietungen, uns mit Familien befannt zu machen, tamen von allen Seiten. Die Signora Petranovich fab ich nicht viel, sie war ebenfalls trant. So oft fie tam, begleitete fie ihr Mann, ber eben an feiner illbrifchen Literaturge= schichte schrieb, gut beutsch verstand und uns viele wichtige Kingerzeige gab. 3ch versprach ihm, bankbarer bafür zu fein, als unfer Landsmann und Vorreisender Rohl gewesen war; bem hatte herr Petranovich noch viel mehr geholfen, und Rohl hatte nicht ein Mal feines Namens erwähnt.

Der Circolo, Herr von Doimo, bessen auch Marmier in seiner Reise nach Montenero als eines bochft liebenswürdigen Mannes gebenkt, kam ebenfalls zu mir; ein Brief von der Marchese Bona hatte uns ihm empfohlen. Er suchte mich zu überreden, noch eine Woche länger zu bleiben und nun ich gesund wäre, Cattaro erst zu genießen. Aber mir war Angst und bange in Cattaro; sobald ich konnte, wollte ich fort. "Und komme ich jemals wieder freiwillig her," sagte ich zu Herrn von Doimo, "so geb' ich Jedem die Erlaubniß, mich mitten auf dem Plaze aufzuknüpfen.

## An den Bocche.

Ich wollte also um jeben Preis fort von Cattaro, aber einige Tage fehlten noch bis zur Ankunft des nächsten Dampfers, und diese Tage wollten wir noch möglichst benutzen.

Bubua hatten wir natürlich aufgegeben — wie hätte ich, bie ich mich kaum auf ben Füßen halten konnte, so und so viele Stunden reiten können? Ebenso unmöglich war Montenero — ich hatte an ben Gospodar, der uns erwartete, schon längst eine Entschuldigung geschrieben. Aber Dobrota und Perasto waren erreichbar, selbst für mich.

Es war Freitag ben 7. Oktober, daß wir nach Dobrota fuhren. Wir hatten zwei Briefe von der Gräfin Bianca mit, einen an den Grafen Ivanovich, den andern an den Capitan Radimiri.

Ich finde Dobrota mit seinen einzelnen Häusern, welche in ihre Gärten zuruckgezogen sind, viel hübscher als bas gegenüberliegende Persagno, welches gänzlich von seinem grünen Hintergrunde getrennt ist.

Besonders malerisch ist die erste Dobrotschaner Kirche, San Matteo. Unmittelbar vom Wasser aus führt an seder Seite eine Rampe empor zu dem freien Platze, auf dem sie steht. Die Rampen sind fest gemauert, die Kirche ist's auch; sie mußte im Nothsalle vertheidigt werden können. Inwendig ist sie alterthümlich und dunkel. Das kleine Tasbernakel vom reinsten weißen Marmor blinkt im Schatten wie ein Lilienstrauß. Hinter der Kirche gehen glatte Wege in üppige Baumpracht hinein, auf den Bänken des Platzes sitzen am Sonntag die schwarzgekleideten Dobrotschaner, und rauchen aus ihren langen Pseisen.

Die Dobrotschaner sagen, ba sie nur unter sich heisrateten, wären alle Familien miteinander verwandt, und barum hätte sast Alles immer Trauer. Ich muthmaße inbessen noch einen Grund für die schwarze Tracht, eine gesheime Liebhaberei, die, da die Eitelkeit bei ihr so gut ihre Rahrung sindet, vollkommen erklärt und gerechtsertigt ist.

Das Haus bes Capitans war bas erste auf unserm Wege. Weiß, mit hohen Balkonfenstern und grünen Perssennen, sah es friedlich und elegant aus. Auch bas Innere versprach elegant zu werden. Bei unserm Besuch fanden wir es, leiber, noch in dem Durcheinander, in welches so und so viel Handwerker ein Haus zu bringen pslegen, wenn sie es zu einer Hochzeit schmücken sollen. Der junge Capitan wollte sich nächstens verheiraten, und wir kamen ihm inmitten seiner Arbeiter gewiß so ungelegen wie möglich.

Dennoch empfing er une fo artig wie möglich, und

wir waren nicht wenig überrascht, in einem Schiffscapitän aus Dobrota einen jungen Mann zu finden, der in jedem Salon an seiner Stelle gewesen ware. Er hatte nebenbei den Takt, einen schlanken hohen Wuchs und ein seines und bedeutendes Gesicht zu haben und in seinem Dobrotschaner Rostum sehr gut auszusehen.

Diefes bestand aus kurzen seibenen Beinkleibern, Strumvfen und glanzlebernen Schuhen. Kreuzweste mit vergolbeten Silberknöpfen und Goldbefat, Jäcken mit Seibenftidereim und kleiner seibener Rappe, alles schwarz bis auf ben violetten Gürtel, benn ber Bater bes Capitans war vor mehreren Jahren gestorben und so trauerte ber Sohn noch bis zur Hochzeit. Die Kleiber zu bieser waren noch nicht aus Trieft gekommen, aber ber Capitan hatte bie Gefälligkeit fie mir m beschreiben. Die Beinkleiber von chokolabefarbenem Seiben ftoff, weißseibene Strumpfe, schwarze Schuhe, Jatscherma von weißseibenem Damaft, Anopfe und Stidereien von Gob, schwarzsammetne Dolama ebenfalls mit Golb verziert, weißfeibene Scharpe, vorn ber čemer, bie violettsammeine Tafche für bie filbernen Biftolen, an ber Seite bas filberne Meffer, bie in Silber getriebene češe für die Cartouchen und ben golbausgelegten Sabel in grunfammtner Scheibe. Gewiß ein prächtiger Bräutigamsanzug, ber nur burch etwas verborben werben follte: burch einen alltäglichen schwarzen felbenen Hut. Die Braut sollte zwar auch nicht ben nationellen Ropfput, fondern ben Krang von weißen Rosen tragen; inbeffen ein weißer Rofentrang, bas läßt fich allenfalls boren.

er ein schwarzer Hut! — ich war erschrocken und sagte bem Capitan. Er gab mir gang Recht unb - wird ben warzen Hut boch aufgesetzt haben. Dobrota fängt an, bem vilisirten Europa Complimente zu machen. Bis jest hatte b fich biefer großen Souveranität gegenüber in ber wurbeollen Stellung einer zwar hunderttaufend Mal kleineren, aber nicht weniger unabhängigen Macht erhalten. Die Frauen ebten abgeschieben wie Orientalinnen. Die Grafen Ivanovich führten in Benedig ein vollkommen modern-vornehmes leben, kaum zuruck in Dobrota waren sie Dobrotschaner burch und burch. Der frühere Kreisbauptmann pflegte jähr= lich ein Mal der Mittagsgaft des einen Ivanovich zu sein: ober so oft er es war, erschien nie die Gräfin mit ihren Uchtern bei ber Tafel. Eines Tages befragte er endlich seinen With um die Ursache dieser Zurückgezogenheit. "Wäret Ihr in Benedig mein Gaft," antwortete Graf Ivanovich, "fo wirbe meine Frau mit uns sein. Hier in Dobrota ist es nicht Sitte, daß die Frauen mit am Tische essen, wenn Frembe ba find, und ich mag nicht ber Erfte sein, welcher bie Sitten ber Bater antaftet." Aber fest, wie ichon gefeat, wird das anders werden; Dobrota machte Europa Concession auf Concession. Der Capitan Nabal Rabimiri wollte zur Trauung einen schwarzen Hut aufsetzen, seine Braut, in Triest erzogen, obgleich sie aus altem Dobrofoaner Geschlecht mar, kleibete sich gang auf italienisch, ämmtliche junge Mäbchen, die Ansprüche auf Aristokratie nachten, thaten basselbe. Alla nazionale trugen sich von

ben reichen Frauen nur noch die älteren. Die Mutter unsei jungen Wirthes zeigte mir ihre frühern Festkleider: die rothdamastene Mieder oder giupet, welches an der Bri in einer Spitze mit Goldtressen in die Höhe ging, die gel seidene Schürze, das rothsammetne mit Gold verdrämte K misol. Sie hob sie auf, wie man unnütze Dinge ausheb früher vererbten sich dergleichen Stücke, aber die Schwiege tochter trug dergleichen "Unisorm" nicht.

Frau Agnese borgte sie armen Mabchen zum Hoc zeitestaat. Sie selbst trug auf immer Witwentracht. T Aermel ihres Kamisols waren fast bis zur Hälfte aufo schlitzt und mit Silberknöpfen wieter zugemacht. Um b Hals hatte sie ein feines weißes Tuch, über bem Rox ein zweites, welches fich bicht an bie Wangen anlegte ut auf bem Scheitel mit einer kostbaren Nabel an bie kleit weiße Rappe festgesteckt war, die bas Haar verbarg. 3 biefer Aleidung habe ich alle Dobrotschanerinnen gesehen benn ich fab nur altere Frauen; die jungen Madchen blieber unsichtbar. Db sie hubsch fein mochten? Die Frauen waren groß, schlant, ernft von Saltung und Wefen, die Gefichte lang, fein, weiß, bleich. Sie machten ben Ginbruck bot geistlichen Schweftern. Bielleicht gibt die Nothwendigkei bes kalten Selbenmuthes ihnen biefen eigenthümlichen feste und strengen Ausbruck, benn bie Dobrotschanerinnen mußte bis jett Helbinnen sein. Die Montenegriner zwangen f bazu. Nah' 1848 hatte ein junges Mäbchen aus Gliuta -Davinovich war ihr Familienname — fich mit Erfolg gege eine ziemlich große Anzahl der Falken vom schwarzen Berge vertheibigt. Gliuta ist ras letzte der drei Kirchspiele von Dobrota.

Auch bas haus Radimiri war angegriffen worden und war gleich burch einige Hundert. Die Dobrotschaner bejablen in Montenero Spione, einer von biefen brachte bem jungen Capitan zeitlich genug Nachricht von bem beabsichtigten Ueberfalle. Nabal Rabimiri bat in Cattaro um zwölf Jäger, versammelte einige Nachbarn, und mit biefer kleinen Befatung schoß er bie Angreifer jurud. Frau Agnese, bie fo freundlich neben mir fag und uns fo liebreich allerlei gute Dinge aufnöthigte, hatte tapfer mitgeschoffen. Capitan führte uns auf die kleine Terrasse oben am Sause - von bier aus hatten die Belagerten fich vertheitigt. Gine Maffe Bienenforbe ftand bier in ber Sonne, bie Bienen ichwärmten um uns ber und flogen binab in ben kleinen Barten . um aus Oleander und Jasmin Bonig zu holen; burd bie Schiekscharten in ber Mauer lugten wir binauf nach Montenero, ber angenehmen Nachbarschaft. Richt weit bom Saufe stand ein kleines Fort angefangen; ber Bater bes Capitans hatte es für fecheundbreißig Geschütze bauen wollen . jum Schutz fur Dobrota gegen bie Montenegriner, aber bie Regierung hatte es nicht gestattet, weil ein Fort im Besitz eines Privatmannes nicht "conveniente" sei. So mußte man sich benn nach wie vor im Sause verthei= bigen fo gut es ging, und es war im Haufe Radimiri gut gegangen.

Erinnerungen weniger friegerischer Art waren ein Brief bes Ministers Brandh an den Großvater des Capitäns, den Cavaliere Nadal Radimiri, der sich als Capovilla von Dobrota bei der Uebergabe der Bocche an die Oesterreicher sehr verdient gemacht hatte, dann zwei Porzellanvasen und eine Büste des Kaisers Franz, Geschenke der verstorbenen Masestät an den Bater unsers Wirthes, Antonio Radimiri, welcher ihr mehrere seltene Vasen zu Füßen gelegt hatte. Alle diese Reliquien der Loyalität wurden mit Ehrsucht gehegt, der Brief des Ministers unter Glas und Rahmen. Auch das Bild des alten Cavaliere war da, und abermals sah man darauf den Brief.

Nun kam noch ein perfönlicher Schatz bes jungen Capitäns zum Borschein, ber mit Gold und Perken gestickte rothsammetne Tabaksbeutel, ben seine Braut ihm bei dem ersten Besuche nach ber erfolgreichen Werbung dem Gesbrauch gemäß verehrt hatte. Der Bräutigam erwiedert dieses Geschenk durch das eines Halsbandes ober eines ähnlichen Schmuckgegenstandes.

Bei ber Hochzeit speisen die Verwandten des Bräutigams in seinem Hause, die der Braut in dem ihrer Eltern. Die Männer essen allein und die Frauen auch; für die Braut und den Kum wird im Schlafzimmer ganz besonders gedeckt. Bevor man in die Kirche geht, tritt man in sedem der beiden Häuser an die sogenannte "weiße Tasel", einen Tisch mit einem reinen Tischtuch, auf welchen Wein und Brod gesetz wird. Man trinkt die Gesundheit des Braut-

paares und ber Familie, das Brod läßt man sein, das liegt nur als Symbol da — man speist Süßigkeiten. Nach der Hochzeit haben die jungen Cheleute für einige Monate das Recht, in bunten Kleidern zu gehen, selbst wenn in der Fasmilie Trauer ist, doch darf diese nur um entserntere Verswandte sein.

Die wahre Gastfreunbschaft in Dalmatien findet man m der Riviera der Castella und an den Bocche. Frau Agnese wollte uns nicht nur gleich zu Mittag da behalten, sie wollte auch, daß wir zur Hochzeit ihres Sohnes wiederstommen sollten. Beides war uns unmöglich, doch waren wir so dankbar, als hätten wir Alles genossen. Wir nahmen herzlich Abschied, Frau Agnese küste mich, der Capitan besteitete uns die nach San Eustachio, wo seine Braut wohnte. Ih bemerkte nicht ohne stille Belustigung, daß er sich zu biesem Bräutigambesuche nicht anschiefte, ohne seine Pfeise und seinen Tabaksbeutel mitgenommen zu haben.

Die Kirche von San Eustachio, bem zweiten Kirchspiel bon Dobrota, steht nahe bem Gebirg. Früher stand sie bicht am Basser, ein Kreuz zeigt noch setzt die Stelle an. Neuer, größer und reicher im Innern als die von San Matteo, ist sie im Aeußern lange nicht so malerisch. Die Gemeinde hat sie aus eigenen Mitteln erbaut — zum Glockenthurm batt' es nicht gereicht, die drei schwarzen Glocken hingen in einem gemauerten Gestelle und zwar so niedrig, daß man sie mit der Hand erreichen konnte. Indessen war hier doch blos der Thurm nicht fertig geworden, in Persagno stand

eine ganze große Kirche angefangen und nicht vollendet da— Und wenn man an den Ufern der Bocche hinfährt, seinebet man auch mehr als einen Palast, mit dem es bein Willen geblieben ist. Sin Capitan hat so und so viel Schiffe auf dem Meere, er sieht sich bereits als reichen Mann, estängt ein Haus zu bauen an, zu welchem so und so vie Sold in Steine verwandelt werden muß; die Schiffe gehere unter, der Capitan entläßt die Maurer, und das Haus ist von Ansang an eine Ruine, wie manche Menschen von Jugend auf Greise sind.

Es war schon so spät geworben, daß wir zu meinem Leidwesen nicht mehr das Haus Ivanovich besuchen konnten. Ich hätt' es gern gesehen; es ist das Haus eines Helben, mit welchem, dem englischen Ausbruck nach, die Sage gesichäftig gewesen ist. Im Radie steht die Geschichte in Versen, hier ist sie in Prosa.

Ein Ivanovich hatte im vorigen Sahrhundert einen Seeräuber, der ihn angegriffen, glänzend zurückgeschlagen. Um diesen Schimpf zu rächen, lief 1736 ein Schambeck von hundertzehn Fuß Länge, mit vierzig schweren Geschützen und dreihundertsechzig der entschlossensten Teusel an Word, von Tripolis aus und segelte nach dem Piräus, wo eben Giuseppe Ivanovich um Del zu laden vor Anker lag. Seine Tartana hatte nur neun Kanonen und sechsundvierzig Mann, aber diese waren lauter Bocchesen, und die Bocchesen sind kampszwechnt zu Wasser, wie zu Lande. Außerdem kam auf die Kunde von dem nahenden Korsaren Marco Ivanovich seinem

Bruber Ginseppe mit sechs Matrosen zu Hilse, und zwei süngere Brüber waren ebenfalls an Bord ber Tartana. So erwartete benn Ginseppe Ivanovich am 15. April 1756 an ber Norbseite bes Hafens in ber Nähe ber Dosgane entschlossen ben Schambeck, bessen Ankunft von einem Vosten auf ber Höhe bes alten Minervatempels signalisirt worden war.

Sechs Stunden mahrte ber Rampf. Schon ber erfte Angriff kostete bem Korsaren vierzig Todte. Der Capitan fiel. Sein Nachfolger wollte noch ein Mal zu entern verhachen, er gab eine Seite bes Schambeck Preis, fie wurde bon neun Schuffen burchbohrt. Das Krosarenschiff sant und aBte zugleich Feuer. Was von ber Bemannung noch übrig mar, warf sich in die Boote, die Tartana rettete die Sklaven und führte sie nach Benedig, wo Giuseppe bem Senat bie Flagge bes Tripolitaners überreichte. Der Senat zog bei bem frangösischen Consul in Athen, welcher von feiner Wohnung aus ben Rampf mit angeseben, genaue Erfundigungen ein, und als so ber Helbenmuth ber Bocchesen officiell bestätigt worben war, erfolgten bie Belohnungen. Die Familie Branovich erhielt ben Grafentitel, Giuseppe die Ritterwürde, feine Brüber, Rafael und Matteo, jeder eine goldene Mebaille im Werth von vierzig Zecchinen. Außer Marco Ivanovich waren noch neun Bocchefen geblieben — ihre Familien empfingen eine jährliche Unterstützung. Und wie ich's schon fagte, Racić besang die That ber Ivanovich.

Rach Perafto fuhren wir am letten Sonntage. Dorthin

waren wir von ber Autorität an bie Autorität, vom Kreishauptmann an ben Pobestid empsohlen.

Es war ein Tag, ber zwischen Wolken und Sonne getheilt war. Die Wolken hatten bas Uebergewicht. Montenero war bisweilen ganz verborgen von ihnen. Der Himmel im Norden war schwarzblau. Die beiden Gewässer, der Sobot bei Rizano und die Gliuta in Dobrota, schosen weißschäumend aus den dunklen Bergen in die dunklen Wogen des Golses. Die Gliuta brüllte dermazen, daß man sie bis Persagno hörte. Der Wind war so heftig, daß vier Ruderer aus Mulla, die besten an den Bocche, nur mit der höchsten Anstrengung einigermaßen vorwärts kamen. Und doch war es nöthig, rasch vorwärts zu kommen, denn der Regen hing drohend über uns, und wir waren im offenen Boote.

Enblich langten wir undurchnäßt beim Podestk an. Hastiger sind wir noch nie in ein Haus hinein und wieder hinaus gestommen. Es handelte sich nämlich um den Schlüssel zur Masdonna dello Scarpello, den wollten wir, sonst nichts. Der Podestk hatte den guten Takt, uns nicht einen Augenblick länger auszuhalten, als es bedurfte, um den Schlüssel holen zu lassen.

Perasto wollte ich inbessen boch sehen, und ba ersuhr ich eine unerwartete Enttäuschung. Es ist eine Stadt wie ein Sodomsapfel. Glanz von außen, inwendig nichts. Die Paläste am Ufer sind wie ein Schirm, hinter welchem die Armseligkeit des Ortes verborgen liegt. Eine einzige, ganz enge Straße windet sich um den Berg, was rechts von ihr noch an Gebäuden liegt, ist der Erwähnung gar nicht

werth. Auf bem Platz von San Niccold suchte ich ben Platz von San Niccold, babei schien ber ganze Berg sich in Quellen auslösen zu wollen, so heftig rauschte überall bas Wasser herab. Alle Häuser am User hatten Wölbungen, um es burchzulassen; es war etwas unsäglich Unheimliches in biesem lauten, hastigen Strömen. Die Straße schwamm benn auch. Der Pobestà bot mir ben Arm, ich zeigte ihm, daß ich beibe Hände mit meinem Kleibe voll hätte. So wanderten wir durch Perasto, Beranlassung zur Berwunderung und selbst verwundert; ich für mein Theil war sogar etwas verblüfft. Ich sonnte mir kaum einreden, daß ich in demselben Perasto sei, welches ich vor vierzehn Tagen in der Sonne gesehen hatte. Mir war immer, als müßte es noch ein anderes Perasto, das wirkliche geben, und wir wären durch Irrthum in das salsche gesommen.

Im Offiz bes Pobesta befanden sich zwei Bilber, von benen das eine merkwürdig genug war. Es stellte einen Perastiner, Marco Martinovich, aus einer jest ausgestorsbenen Familie, nebst drei jungen Russen vor. Diese geshörten zu einer Zahl von sechzehn jungen Sbelleuten, welche Peter der Große nach Benedig gesandt und dem dortigen Senat empsohlen hatte, damit sie die Schiffsahrt wissenschaftlich erlernen möchten. Der Senat wählte Martinovich zu ihrem Lehrer. Dieser unterrichtete sie erst einige Jahre in Benedig, machte dann mit ihnen auf einem eigens dazu bestimmten Schiffse eine Uebersahrt, hielt darauf in seiner Baterstadt den letzten Eursus, und führte sie endlich als

fertige Seeleute nach Benedig zurück. Auf bem Bilbe find oben fämmtliche Titel bes Czaren, und zu beiden Seiten die Namen ber Schüler zu lesen. Unten ist ber rufsische Abler.

Das zweite Bild mar bas bes Malers, ber bie Bilber in ber Madonna bello Scarpello gemalt hat. Er biek Cocoglia und war ebenfalls ein Beraftiner. Andersmo burften taum Werte von ihm vorhanden fein. Wir hatten weber Muße noch Licht genug, um feine Bilber genau zu betrachten, wir begnügten uns mit einer allgemeinen Unschauung bes Oratoriums. 3ch hatte in ganz Dalmatien noch nichts fo Italienisches gesehen. An ben Banben Bilber oben und unten, Silberplatten in ber Mitte. Un ber Dede Bilber in Felbern, ber Fußboben und ber Altar Marmor. Ueberall Schmud, nirgende Ueberladung, hochstene graziofe Ein kleines architektonisches Lunftwerk auf Verhältnisse. öbem Felfengrund, benn nicht ein Grashalm mächst auf bem Inselchen. Das Oratorium, baran stoßenb bas haus bes Pfarrers, ein Café, welches zur Fiera am 15. August geöffnet wird, Quadern als Boden — bas heilige Bild hat fich eine kable Stätte gewählt. Bielleicht um die Gebanken mit nichts zu theilen, felbst nicht mit einem Grashalm.

Uebrigens wird es nicht nur hier verehrt. Jedes Jahr am ersten Sonntag im Mai holt eine Prozession von Barken die Madonna vom Scoglio nach Perasto, wo sie in San Niccold verehrt wird. Am 15. Mai ist seierlicher Umzug burch die Straßen der Stadt. Durch "die Straßen?" Ja, so steht es in der Beschreibung, welche der Bruder unsers artigen Podesta, D. Bincenzo Ballovich, von ben Wundern des Infeldens und seiner heiligen Bewohnerin geschrieben hat. Und warum nicht? Es ist eben nur ein Wunder mehr, daß die Prozession durch "die Straßen" von Perasto ziesben kann.

Am 27. Juni wird bas Bilb mit gleichem Gepränge, wie es geholt worben, nach bem Scoglio zurückgebracht, und bleibt die übrigen zehn Monate in seiner mhstischen Sinsamkeit. Als wir es besuchten, wurde es von einem großen Montenegriner Hunde bewacht. Man konnte keine zärtlichere Bestie sehen.

Unser Padrona, die mit uns gesahren war, und mit großer Andacht gebetet hatte, bestand auf dem Rückwege barauf, ihre Schwester in Stolivo zu besuchen. So stiegen wir denn einen Augenblick dort aus, aber ich fürchte, ichwerde in der freundlichen Familie, welche eine Unzahl von Nichten unserer Signora Annetta enthielt, keinen besonders günstigen Eindruck hinterlassen haben. Der Wind und die ansstrengende Fahrt hatten mich todtmüde und obenein wieder krank gemacht, und so war ich denn so ungeduldig und ungesberdig wie möglich.

Beim Lanben in Cattaro war meine erste Frage nach bem Dalmata, welcher um fünf Uhr hatte eintreffen sollen. Er war noch nicht ba und auch noch nicht am nächsten Morgen. Sollten wir gezwungen sein, noch eine halbe Woche in Cattaro zu bleiben?

Endlich um brei Uhr hieß es: er ist ba, fährt aber

in zwei Stunden schon wieder fort. Unsertwegen hatte er schon nach einer Stunde wieder fortgekonnt, wir waren noch vor vier an Bord. Das wackere kleine Schiff hatte am Tage vorher bei Ragusa vecchia Schaden gelitten und nach Gravosa zurückkehren mussen, um ihn erst wieder gutzumachen.

Mit einer unfäglichen Befriedigung sahen wir die Stadt ber falzigen Brunnen hinter ihrem Pappelvorhang verschwinden. Der Abend war schön, wenn auch fühl, ber Mond schien und rosenfarbner Duft streifte ben leuchtendburchsichtigen himmel.

Es war noch hell, als wir bei Meligne still lagen und Castel nuovo herüberschimmern sahen. Wir grüßten es von Weitem, und wünschten uns ein Abendmahl bei der guten Frau Straußin, denn kaum aus Cattaro heraus hatten wir einen gründlichen Appetit. Um ihn einigermaßen zu befriedigen, bestellten wir das größtmöglichste Beessteal. Wir hatten gehört, der Capitan wolle die Nacht über vor Meligne liegen bleiben, und hofften auf eine erquidende Nachtruhe nach einem stärkenden Abendmahl.

Aber ber Capitan hatte sich eines Andern befonnen—
ich habe nicht den Muth zu sagen: eines Bessern. Der i Bind war eben günstig, wer konnte wissen, was der Morgen brachte? Und so sing, während wir im Salon unsern Thee tranken und auf unser Beessteak warteten, das Schiff an, merkwürdig auf= und abzuwogen. "Sonderbar," sagte ich, "man sollte denken, wir sühren."— "Wir sahren auch," antwortete man mir, "wir sind auf dem Wege nach Bunta d'Ostro." Da blieb benn nichts übrig, als bas Beeffteak abbestellen und sich still auf ein Sopha in ber zum Glüd
nz freien Damenkasüte zu legen. Die nächsten ber Stunn hatte nun der Scirocco sein Bergnügen mit uns; ich
nute nicht sagen, daß ich's an ihm gehabt hätte. Ber
tagusa besonders tanzten wir wunderschön. Um eilf Uhr
mbeten wir in Gravosa. Ratürsich war kein Wagen ba,
nm Gehen war ich zu matt, wir warteten also, gingen in
er kühlen Racht langsam auf ber Marine hin und her
mb sahen den Mond hinter bem großen Petka verschwinden.
is war wieder einmal unsreiwillige Romantis.

Bir machten wenigstens einige Bersuche, unsern Hunger n stillen, aber Alles, was wir bekommen konnten, indem wir sowohl Café wie Osteria alarmirten, war Raffee, saurer Bein, harte Burst und alter Rase. Damit konnte man ein besten Billen nicht satt, sondern nur krank werden.

Um zwei Uhr stiegen wir in ben Wagen, um halbbrei meten wir mit vieler Mühe Jela aus bem Schlaf. Unser ngethüm Anica mußten wir hochsteigenhändig herausschützn. So endete unsere Bergnügungsfahrt nach Cattaro.



## Berbft.

Der Herbst ist in Ragusa die Zeit der Rücklehganz wie in großen Städten. Die Bonda kam von ihrese Berggipsel in Canale zurück, die Familie Anerhammer aus Kroatien, der Feldmarschall Gerligi aus Ungarn. Seirse Rücklehr war uns Frauen doppelt angenehm, ein Mal, weil er liebenswürdig war, dann weil er uns Handschie aus Wien mitbrachte. In Ragusa waren keine tragbare zu bestommen und auch nicht zu verlangen, der galante Feldmarschall hatte sich daher mit einem ganzen halben Dutend Maßhandschuhe beladen, nach deren sedem er in Wien ein ganzes Dutend Paare aussuchen ließ. Wenn ich nun noch hinzussige, daß er eine Menge neuer Bücher mitbrachte, welche er mit der höchsten Liberalität rechts und links verborgte, so wird man ermessen können, was für ein wichtiges Ereigniß seine Rücklehr war.

Es ist in Ragusa Sitte, baß bie Zurudgekehrten sogleich besucht werben. Auch zu uns kamen unsere näheren Bekannten. Sie konnten sich bei bem Anblick unserer sammerwien Physiognomieen nicht gang bes Lachens enthalten, indessen muß ich ihnen doch die Gerechtigkeit widerfahren lassen, das sie möglichst viel Mitgefühl für uns zeigten.

Unter ben ersten Besuchen war Graf Luca Corgo. Er ief noch im Senate, trug noch bie Berrücke, bas Aleib unb bie Schärve, und war beim Einmarich ber Frangofen Conte in Stagno. Jest beschäftigte er sich mit Literatur, hatte mehrere baterländische Stoffe bramatisch bebaubelt und schrieb befenders aut und gern Epigramme, von benen eines auch wir zu Theil geworden war. In dem Augenblick seines Besuches bei uns war er eben in rabbia über Tommaseo. ber, wie in Italien befannt und in Deutschland nicht befannt fft, ben philosophischen Dichter Stab bes Hobbesiasmus maellegt und von dem Epigrammatiler Cunich: "Duro, ma puro" gefagt hat. Diese Berunglimpfung zweier ber berühmtesten Ragusäer verzieh Graf Luca Sorgo bem "Dalmatier" Tommafeo nicht. Er hatte einen Brief geschrieben, ber bem Tommaseo in Corfu zukommen sollte, die Ragusäer jeboch hatten biefen Brief heimlich confiscirt. "Bas murbe benn Tommaseo sagen?" frugen sie, und in ber That wäre biefer mobernfte aller "Dalmatier" gewiß nicht wenig über ben plöglichen Angriff erstaunt gewesen, ben altragufäischer Enthufiasmus auf ihn unternommen. Auch uns revolutionaren Rinbern ber gefehlofen litergrifchen Begenmart buntte bie Lovalität des alten Legitimisten in der Literatur seltsam genng. Man wird fich vielleicht fragen, warum Luca Gorge ben ehrfurchtslofen "Dalmatier" nicht früher berausgeforbert

habe? Lieber Himmel, weil ihm bie "corto prose d'un corta Tommasco" erst im vorigen Jahre burch einen reinen Zusall in die Hände gefallen waren. In solchen kleinen Zügen offenbart sich eine ganze Kulturepoche.

Wenn man in ber Ombla fragt, wem bie Billa gebore, vor welcher die einzige Balme im ganzen Thale ihren Blätterstrauß entfaltet, so lautet bie Antwort: "all' anima fiera e nobile." Unter biesem Namen ist in ganz Ragusa ber Graf Ladislav ober Blasche Gozze bekannt, und man könnte ihn nicht beffer und treffender genannt baben. Bir hatten ihn vor dem Café kennen gelernt, er fandte uns ein Buch, Otto machte ihm einen Besuch, Graf Blasche war bereits auf seiner Billa mit ber Balme. Bon bort aus schrieb er uns einen Brief, ber ein mahres Mufter von patrizisch=gebampfter würbevoller Artigfeit war und bie feinste aller Einladungen enthielt. Bebor wir sie jedoch benugen konnten, war ber Graf icon wieber zurud und erschien eines Mittags bei uns, als wir eben an unserm weißbolgernen Tifch unfer fehr bescheibenes Diner speiften. Obne fich ftoren zu laffen und ohne uns zu ftoren, feste er fich neben mich auf die blauen Leinwandfisten ber Robrbant. welche unfer Sopha vorstellte, und so plauberten wir. Er sprach französisch; ich wollte ihn eben fragen, wie lange er in Paris gewesen, als er mir fagte: er sei nie über ben Cirtel von Ragusa hinausgekommen. Ragusa erzog seine Patrizier gut; Graf Blasche war zu fehr Mann von Welt, um ben Bescheibenen zu spielen, er gab felbft gu, bag fie

temer andern Schule bedurft hätten. "Was Sie setzt noch von uns sehen," sagte er, "das ist wie dort die Krumen Ihres Diners." — "Aber an den Krumen sieht man, wie gut das Diner gewesen ist," antwortete ich. Und so war es auch. Ich habe damals oft gesagt, mir würde dreierlei sehlen, wenn ich von Ragusa sortginge: das Meer, die Lästträger und die Sharaktere.

Eine neue Ankunft war die des Baron Biagio Ghetaldi, welcher seinen ältesten Sohn in Benedig verloren hatte und beshalb nicht länger dort wohnen mochte. Der Sohn war der junge Mann, welcher sich am Bord des Dalmata so herzlich gelangweilt hatte, der Bater ein sehr guter lateinischer Dichter, welcher selbst sein Tageduch in Distichen schrieb. Er that mir, ebenso wie Graf Sorgo, die Ehre eines Epigramms an. Gewiß gehört es nicht unter die geringsten Merkwürdigkeiten von Ragusa, daß dort eine Fran noch heutigen Tages lateinisch besungen werden kann.

Während alle Uebrigen zuruck – ober ankamen, ging Piero nach Wien und die übrige Familie nach Breno, um bort in einem Hause, welches nur zwei Zimmer und keinen Brunnen hatte, die Freuden des Landlebens zu genießen.

Wenn ich sage: die übrige Familie, so muß ich die ersten Wochen hindurch den Capitan ausnehmen. Der arme Mann konnte sich lange nicht entschließen, uns das Haus anzuvertrauen und qualte sich, ungepflegt von Ane und Jela, in den danklen Zimmern, wo alle Persiennen geschlossen waren, ganz kläglich herum. Endlich saste er

fich boch ein Herz. Er sah, daß wir eigentlich ganz schrecklich sollbe Leute waren. Er schloß außer ben Perstennen noch bie Fenster und dann sämmtliche Thüren zu, sogar die des Speisesales. Wir hätten doch irgend einmal hineingehen, vielleicht gar einen Abend bort effen können! Genug, der Speisesaal wurde besonders sorgfältig barricabirt, die Rüche, die Cisterne, die Hosthür, die Hausthür und die Gartenthär unserer lieben Anica zehn Mal auf das bringendste ansempsohlen und dann der Rest des Hauses uns überlassen.

Doch nicht gänzlich, bas ware boch zu bebenklich geweien. Nein, von acht Tagen zu acht Tagen kam ber Capitan herein, um nach bem Rechten zu sehen, und ein ober zwei Mal kam selbst Gospobs Une.

Wer am häusigsten kam, das war Wopp. Das Thier hatte durchaus keinen Geschmack für's Landleben. Aller Augenblide winselte es an der grünen Thür. Wir stituten es sedes Mal einige Tage lang und schickten es dann, so-bald wir eines bunten Brennesen habhaft werden konnten, nach dem Landhause ohne Brunnen zurück, um es in kürzester Zeit wieder an der grünen Thür winseln zu höben. Das wurde, wie man sagte, ein Hund in Ragusa toll. Es hatte ihn Niemand gesehen, aber die ganze Welt sprach von ihm, und sämmtliche Hunde wurden auf das Strengste consignirt. Ein Spaziergang lieferte sie ohne Barmherzigsteid in die Schlinge des Mazzocani Paolo. Wopp kam natürlich erz und siel ebenso natürlich in die Schlinge. Nur durch die Dazwischenkunft eines Freundes vom Hause wurder ges

rettet. Seitbem legte man ihn in Breno an bie Rette ber Sicherheit, und wir hatten Rube vor seinen Wieberklinften.

Es war nun schon im Spatherbste, aber oft noch sehr schon. Bisweilen nur hatten wir Sturm. Feigen und Mimosen ließen allmälig ihre Blätter fallen, aber bie Winben blübten noch immer, bie Rosen fingen frisch und fröhlich wieber an, und ber Iberis machte sich eigentlich erst an's Beistwerben.

Marco war con eminenza ober wie er sich ausbrückte co minenza in die erste Classe gekommen und langweilte fich nun jur Belohnung in ben Ferien. Wir unsererfeits fagen fo viel wie möglich ju Saufe, um bas feltene Blud bes Alleinseins au genießen. Rur bisweilen rafften wir uns au irgend einer ungewöhnlichen Anftrengung auf. Go befucten wir eines Abends bas Theater, wo eine gar nicht folechte Eruppe gang erträglich ein Stlick von Golboni gab, bann geriethen wir eines Nachmittags in die alte griechische Rirche. Sie liegt hinter ber Stadt im Grunde eines großen Gemilje- und Obstgartens und fieht eigentlich mehr einem Saufe gleich. Da fie es bem Ursprung nach war, ist babei michts Außerorbentliches. Ihre Geschichte hangt mit ber bes Griechenthums in Ragusa zusammen und ist eine von ben wunderlichen Berwandlungen. Wir fanden in einem Gemache, bas an fie anftokt, bie griechischen Kinder, welche von Herrn Ritolafevich, bem griechischen Briefter, unterrichtet murben. Einige funge Bosnier, die an bem Aufstande in Montenero theligenommen und fich nach feiner Beenbigung auf ofter-

reichisches Gebiet geflüchtet batten, benutten ihr Eril und , bie zehn Kreuzer, welche Desterreich ihnen täglich gab, un \_ Lefen und Schreiben zu lernen. Sie faffen zwischen ben \_ kleinen Anaben und Mäbchen vergnügt und emfig auf ben Boben, gang wie im Morgenlande. Auch Berr Rifolgerich konnte in feinem langen bunkelblauen Gewande fur eine morgenländische Erscheinung gelten. Wir batten ion querft auf ber Ueberfahrt von Trieft nach Zara gesehen und in Ragufa unfere Bekanntschaft erneuert. Spater tam er mehrere Male zu uns, um mir bei ber Uebersetzung einiger besonders schwerer Poesieen zu helfen. Er mar ber Ginzige in Dalmatien sowohl wie in Ragusa, welcher biese Bebulb hatte - unfere andern lieben Freunde wollten wohl, daß wir bas Illyrische lernen sollten, aber fie wollten es uns nicht lehren. 3ch nehme biefe Gelegenheit wahr, um meiner Erfahrung nach ber Meinung zu widersprechen, welche die balmatischen Griechen als unfreundlich bezeichnet. Es ist mahr, daß sie sich noch mehr abschließen, als die Ratholiken, und bag es, glaub' ich, so gut wie unmöglich ift, als Frember zu irgend einer Familienfestlichkeit zugelassen ju werben; aber wie foll es anders fein, wenn ber Rame Grieche noch immer ein Schimpfwort ist? Wir haben die griechischen Raufleute immer ebenso artig wie solid gefunden, und sind ihnen für mehrere Bucher verpflichtet, die wir ohne ihre Freundlichkeit nicht bekommen hätten. Vom Gorski venac z. B., bem Hauptwerk bes Bladika, sind so wenig Exemplare gebruckt worben, bag felbst in Danilo's Bibliothet nur ein einziges sein soll. Herr Alexis in Ragusa lieb uns bas seine erst, und bann bat er uns, es zu behalten. Herr Bilatinovich, ber Consul von Montenero in Cattaro, schenkte uns augenblicklich Stiepan mali, ein anderes Drama bes Blabika. Und Herr Nikolasevich endlich hat sich uns, wie gesagt, so hilfreich und bereitwillig bewiesen, wie man ur sein kann.

Was wir in biefer Zeit auch zu sehen bekamen, das war eine sprava. Diese Ragusa ansschließlich eigenthümsliche Feierlichkeit sindet statt, wenn eine Dienerin eine desstämmte Anzahl von Jahren in einer Familie gewesen ist. Während dieser Zeit erhält sie Kleidung und hier und da ein Trintgeld, aber der Lohn wird gesammelt und ihr erst nach Ablauf der Dienstzeit auf ein Mal ausgezahlt. Je kachdem sie sich nun besser oder weniger gut ausgeführt, erhält sie außer dem Lohn noch mehr oder minder reiche Geschenke, zu denen auch die Freundinnen des Hauses, von der Herrin besselben seierlich eingeladen, mit größeren oder Keineren Summen beitragen.

Seitbem das Berhältniß zwischen Herrschaft und Dienerschaft sich modernisirt, b. h. auf das Neußerste verschlechtert hat, ist eine sprava höchst selten geworden, und ich bestrachsete es daher als eine bonne fortune, als Unica mir meldete, bei der Signora Orobaz werde eine ganz herrliche geseiert werden. Die Signora Orobaz wohnte unmittelbar unter und und war eine der hübschesten Frauen von Ragusa. Ich schickte Anica und ließ fragen. Die Antwort siel aus,

wie ich erwartet, und gegen fünf Uhr gingen wir hinab in unser Rachbarhaus.

Im Hausssur standen zwei Körbe, welche mit Delzweigen besteckt und mit Tüchern, Bändern und Kattunsstücken sestennirt waren. Diese roba war aus Botteghen entlehnt und mußte nach Beendigung der Schaustellung wieder zurückgedracht werden. — Bertrauen von der einen, Ehrlichseit von der andern Seite. In den Körben hatte die Familie des Mädchens der Familie der Herrin Geschenke gebracht. Sie bestanden in einem ganz gebratenen Fersel, einem dito Hammel, einem Schinken, zwei Krügen mit saurer Milch, die in Ragusa edenso wie dei und mit Inder und geriedenem Brod gegessen wird, weiter in einer großen Flasche mit Malvasia, einer kleineren mit Branntwein, einem mächtigen Brode, koladic, und endlich aus Mantela, eine große Seltenheit in dem traubenarmen Indre.

Oben im Zimmer war ein Durcheinander von Damen und Dienstmädchen. Die Damen waren uneingeladen gestommen, denn die Signora Orobaz war nicht zufriedest genug mit dem Mädchen gewesen, um die sprava mit Feierlichseit zu begehen. Das Uebereinsommen hatte auf zehn Iahre gelautet, das Mädchen aber sich so unleiblich gemacht, daß die Familie die sprava ein ganzes Jahr früher veranstaltet hatte, um das Geschöpf nur loszuwerden. Diese besondern Umstände störten ein wenig.

Der Lohn bes Mäbchens, im Betrage von 130 Guiben, ftedte in lauter Zwanzigern in zwei vergolbeten Buchstöpfent.

welche ungefähr bie Form eines halben Klirbis batten. In einem Keineren stedte ein Delzweig, an welchem ein Salsband, ein Baar Obrringe aus Korallen, ein silberner Fingerhat und ein gleiches Mebaillon mit bem Bilbe ber Mabonna bingen. Auf einem Tifche lagen Stoffe, Tucher, Swimpfe u. f. w., in Aepfeln ftedten bie Gelbagben ber beindenben Damen. Rachbem bie Gefchente alle gufammengetragen, und bie Zwanziger in mehrere Diten gethan borben waren, erfchien bas Mabchen, und fniete vor ber Mutter bes Saufes nieber. Die alte Dame tauchte einen Officenzweig in geweihtes Waffer, besprengte bie Geschente and bie Anicende, und gab biefer nebft einigen guten Lehren freu Segen. Der Bater bes Mabchens, ein Landmann bon ber Brimerja, fag während ber Ceremonie steif und grabe neben feiner Schwefter, bie eine Bingochera ans ber Rabonna belle Dance war. Seine Tracht war fast ganz bie ber Morlacchen; blaue, turze Faltenhofen, buntle Rreugweste, braune. buntgeftidte Jade. Rur mar bie rothe Rabbe wit und blos am Saum mit einem ganz bunnen Shawl umwunden. Die Schwester ber spravljenica trug die bunte Meibung, bas weike Halstuch und bie rothburchflochtenen Abbie ber Brennefinnen, nur daß bie Nabeln, welche eine Art Glorie um biefe Flechten bilben, anders gearbeitet waren, mib eine schmale Abtheilung bes Borberbaares turg abgeschnitten und gang wie wir es zu Benebig in San Sucopo bi Rialto gesehen batten, in einer Franze auf bie Stirn gefammt war.

Unter der Republik durfte ein Mädthen nirgends am bers in Dienst treten, als bei dem Herrn, auf dessen Giktern die Eltern Bauern waren; es wimmelte daher in den vornehmen Ragusäer Häusern förmlich von Mädchen, Jedes hatte nur ein Geschäft, aber freilich, der Lohn betrug auch nicht mehr, als drei Ragusäer Dukaten, noch nicht fünf Zwanziger, und was das Mädchen etwa an Trinkgelden empfing, mußte es gleichsalls der Herrschaft zum Ausbeden geben. Ebenso wenig durfte es andere Kleider tragen, als die, welche die Herrschaft ihm gab, und wenn es auch nur einen Tag vor der sprava sich eines schweren Fehlersschuldig machte, oder das Haus auch nur eine Stunde früher verließ, als die sestgesetzte Frist abgelaufen war, so verlor es die sprava und erhielt nur den Lohn.

Die sprava fand stets an einem Sonnabend statt. Den Tag zuvor wurde die spravljenica von ihrer Herrin zu allen verwandten und bekannten Damen geschickt, um sie einzuladen — die sprava war nämlich ausschließlich ein Frauensest. Eine sede der Geladenen schickte der spravljenics am Sonnabend Morgen wenigstens drei Zwanziger in Silben oft auch noch Leinwand, Zwirn und andere Dinge. Zu Mittagkam die Verwandtschaft des Mädchens an, eine Leier ober ein Dudelsack zog vorneweg, zwei geputzte Mädchen trugen die Körbe. Der Zug ging über den Platz, damit die Herrlichkeit gesehen würde. Lag das Haus der Herrschaft in der Vorstadt, so wurden bei der Ankunst davor Schisse gethan. Nach dem Segen wurde die spravljenica von aller

Damen beglückwünsicht, die Gesellschaft mit Kaffee, Badwert, wie geglio und Bonbons bewirthet, und bann ber Rachmittag will mit Tanzen zugebracht.

Bas ich weiß, bag bei mir keine sprava gefeiert betben wurde, und wenn ich buntert Jahr in Ragufa Meiben mufte. - Auch Anica und wir trennten une mit menenfeitiger Uebereinstimmung und mit jener eminent broligen Bermengelung von Geschrei unt Freundlichkeit, Grobheit und Unterwürfigkeit, welche fowohl in Ragufa, wie in Dalmatien bei einem Abzug unvermeitlich zu sein schien. Bir blieben awar gang allein im großen und abgeschiebenen Jamfe, mußten zwei Tage lang Teller unt Taffen aufbachen, und befamen nur mit Dube ein Solzbuntel in Framenkleibern, welches täglich zwei Dal ju uns tam; inbessen es war Alles immer noch bester als Anica. Sie bar gar zu bramatisch. Alle Tage stürzte sie mit einem mehr ober minter großen Anochen, welcher bas Rintfleisch berftellen follte, verzweiflungevoll in meine Studien binein. "Eccu!" fchrie fie mit bobler Stimme. "Sun stada due ure in beccheria, pianseva, come mai in vita mia nun pianseva, e altro nun ho trovado." Glücklich noch, wenn fie einen Anochen brachte, oft brachte fie gar nichts und war barum boch nicht minter due ure a piansere in beccheria. Sagte man ihr etwas, fo forie fie wie befeffen: Mi non voglio divenir matta, mi non voglio piu preparar niente, mi vado via, mi vado via abfurd es Mingt, ich fürchtete mich bor biefem Befen



jeben Tag versicherte, die ganze Welt musse Sungers steinen Anica bemoralisirte und bominirte mich völlig, ich versicht mich bisweilen, wenn ich sie kommen hörte. Sie ihreisells sand, daß sie geopsert und gemartert werde — zu Wittage kochen und auch noch Abends, es erschütterte und rösten sie — sie weinte heiße Thränen über sich, povorotta, ich sich ihr Brod so schwer verdienen müsse. So ließen wir sie denn zu einem Pfarrer ziehen, dem sie als pratische lebung in der evangelischen Gebuld dienen sollte, und kehrten zu unserer Krone zurück. Seit Anica sich im Bapore evar porirt hatte, gab es dort mehr vapor als Substanz.

Ich will nicht gerabe fagen, baß bie Krone uns ich besser gespeist hätte, als früher. O nein, wir hungerin wieder recht herzlich. Aber wir hatten uns nun hineingeschist und hungerten mit Geduld.

Und mit einer stillen hoffnung — mit ber auf Austern aus Stagno.

Sie kamen lange nicht, endlich aber kamen fie boch, und da waren sie exquisit, so, wie man sie in der Eleganz bes eivilisirten Lebens nie zu essen, ja, nicht einmal wieben bekommt.

Das sind keine Austern, die Gallertschatten in offnen Schalen, die eine reinliche Toilette und vorher eine moderne Tour mit Eisenbahn oder Dampsschiff gemacht haben. Aber die Kreaturen in den schmutzigen triefenden Schalentrauben, an denen schwarze Muscheln sitzen und Korallenanfänge slimmern, die das Seegras haarig und der Phosphor schwef-

lichtblan leuchten macht, die Kreaturen, welche ihr Domicil mit rothen Seespinnen theilen und mit den Blättern der Mytten bestreut sind, von deren Wurzeln sie losgebrochen wurden, die aus dem Netz in das Boot, aus dem Boot auf den Fischmarkt, dom Fischmarkt in den Korb und aus dem Kord auf den Tisch kommen, aus denen das ganze stische, salzige Meer durch das Zimmer dustet, das sind Kustern.

Und zu viesen Austern eine Flasche Malvasia von neunundereißig, wie der Capitan uns eine schenkte, eine Maldassa wie Aheinwein mit Feuer darunter, das war eine colaxione, wie man sie eben nur in Ragusa zu schmecken bekommt. Leider wurde die Malvasia bald alle, Austern zab es auch nicht immer und in den ersten Tagen des . Dezembers war das Landleben in Breno zu Ende, und ich hatte abermals das Stillsigen über Lärm und Bewegung, welches eben so langweilig ist, wie Stillsigen über Stille behaalich.

## Das Hospital und die Narenta.

Ein französischer Marschall äußerte beim Ueberblick Ragusa's vom Imperiale aus: "Mir ist, als sähe ich Berusalem."

Anch ich wollte Ragusa von der Höhe aus sehen. Imperiale war allzuhoch für mich — ich begnügte mich damit, an der Meerseite hinauszusteigen, wo die Velsen, auf denen zuerst etwas von Ragusa stand, noch den ersten Namen Lavve tragen. Es ist wüst da oben an den Mauern. Um mehrere Jahrhunderte zurück. Sine verwunderte Bevölfterung stand in den Thüren, um uns anzugaffen, wie wir mühselig die endlosen Treppenstraßen emporgeklimmt kamen.

An ber Stelle ber alten Paulimir'schen Burg, wo setzt bas Kloster Santa Maria di Castello als Kaserne bient, schöpften wir Athem, wandten uns um und blickten hinunter auf die Stadt. Reihe für Reihe kamen die Häuser von der Höhe gegenüber herab in die ebene Tiese und durch diese herauf zu uns. In der untergehenden Sonne wie eine goldene Mauer glänzend schien der Sergio unmittelbar hinter

bem Mincetto zu stehen. Wir horchten — nicht bas leiseste Geräusch brang empor, — bie ganze fahle Stadt in ihrer kelsenmulde war still.

Wir wanderten die Mauern entlang weiter. Hinaus auf bas Meer, welches wir nicht seben konnten, schaute bas Fort Margarita. Unter ihm ift bie Kirche gleichen Ramens, erbaut und getauft von einer Königin. In einer Arantheit gelobte Stephan, König von Croatien und Bosnien, eine Bilgerschaft nach Ragusa, um dort seinen beiligen Na= mensbruber zu verehren. Brächtig nahmen bie Ragufäer ihn auf, prachtig beschenkte er fie mit Breno auf ber einen, mit der Primorja von Gravosa bis Balbinoce auf der andern Seite. Nach feinem Tobe tam feine Gemalin Margarethe ganz nach Ragusa. Ihr Neffe und Feind Boguslav zog mit amangigtausend Mann vor die Stadt und forberte bie Rönigin. Ragusa that, was seines Amtes war --- es weigerte sich ber Forberung und schlug ben Forberer. Margarethe schnitt fich in beiligem Frieden das Saar ab, weihte sich frommen Werten und bereitete sich ihr Grabmal in ber zierlichen Rirche, welche fie ihrer Schuppatronin errichtete und in welcher jett die Leichen aus dem Militärhospital fecirt werben.

Das Militärhospital war früher das Jesuitenkollegium. Im geschmacklosen Geschmack des vorigen Jahrhunderts gebaut, imponirt es trothem durch Massenhaftigkeit. Bon der Terrasse sahen aus grauen Mänteln bleiche Gestalten auf uns herab — es waren die Opfer der Narenta.

Die Narenta stürzt sich nicht über Felsen nieber wie bie Kerka und die Cettina, sie tritt nicht plötslich aus dem Gebirg hervor, wie die Ombla und die Fiumera, sie fliest breit und träge, trüb und tückisch daher aus der Herzegovina, welche eben so gut dalmatisch sein könnte, wie sie türkisch ist.

Moftar ift einer ber Ramen, bie bas fübflavische Boltslieb in allen feinen Bungen am liebsten erklingen läßt. Auch von ber Brude von Moftar, welche die Geschichte fälschlich eine römische nennt, weiß bas Bolkelied zu fagen, wie fie eigentlich gebaut wurde. Sie sollte gebaut werben, es fehlte nur an einem Baumeister. Da warb von ben Türken ein gemiffer Rabe gefangen genommen, und nun batten fie mas fie brauchten. Er follte bie Brücke bauen ober bas Leben verlieren. Bier Jahr baute er, ba fturzte eine Lavine Alles danieder. Er stand und klagte, die Bila rief ihm zu: "So bauft Du bie Brücke nicht. Aber gehe umber in Moftar und suche einen Liebenden mit feiner Liebsten, und beibe maure ein." In ber subflavischen Poesie wird bas mensch= liche Leben öfter zu Ritt für Mauern genommen, auch Rabe thut es. 216 er es jedoch gethan, erbarmt es ihn. Darüber ergrimmt bie Vila und haut auf bem Berge Borim Tannen ab, welche fie in ben Strom schleubert. Das Waffer wird wild und treibt die Baume gegen bie Brude, welche bis in den Grund erzittert. Rabe schreit: "Ich Aermster jest bis zur Emigfeit!" und nun ift es die Bila, die fich erbarmt. "Rufe alle Taucher und Schwimmer aus Mostar zusammen, und laffe ben Bäumen die Aeste abhauen," ift ibr neuer Befehl. Auch ber wird besolgt, aber schwarzes Blut fließt ba herans, webin die Aexte treffen. Die Bila gebietet Sinhalt und verspricht der Brücke ewigen Bestand. Rade, der flavische Icarus, macht sich zwei Flügel von holz und entflieht in die Bolken. Das ist die Sage der Brücke von Mostar, und unter der Brücke von Mostar fließt träbe und träge die Narenta hindurch.

Dort, wo fie bie Berge verläßt, wird auf bem Bagar von Unka von den Turbanträgern beider Nationen und beiber Religionen mit bem weißen Salz von Stagno und mit ben Erzeugniffen ber Begenb gebanbelt. Mit allem, ausgenommen mit ben Blutigeln und ben Belifanen. tie ersteren lebendig, die letteren ausgestopft, sind narentinische Aussubrartikel. Ich vergaß bie Nale — bie bilben ten britten. Es konnte beren viele, viele andere geben. Die Dalmatier werben nicht mübe zu wiederholen, mas es an ter Narenta Alles geben fonnte. Die Daulbeerbaume follen eine ganz ungewöhnliche Wachetraft haben, die Delbaume wunderbar gebeihen. Die Narenta ist ber balmatische Ril, ibr Thal war einst bie Kornkammer ber gangen Rufte. Jest liegen bort bie pontinischen Sumpfe Dalmatiens. Das Gespenst ber Mal-aria schwebt über ben Wassern, welche bei Fort Opus sich theilen, um bem romantischen und unbekannten Sabioncelle gegenüber burch zwölf Münbungen in ben Canal ber Narenta zu fließen. Die Terzana baucht in ber Luft ber Seeen, welche in ber Nieberung zu beiben Seiten bes Stromes fich ausbreiten, und im Sommer

fast zu Land werben, in ben Dünsten ber Balubi, mo bas Bieh, verwahrlost wie man es läßt, bei bem üppigften Kutter flein und elend bleibt. Wenn in Ragusa bie Mücken fo schlimm find, daß sie die ganze Nacht hindurch mit ihren Stichen gegen ben Schlaf zu Felbe ziehen, fo weiß man, fie find mit bem Landwind von ber Narenta hergekommen. Eine einzige Nacht auf ihrem beimatlichen Gebiet im Freier zugebracht, foll genügen, um ben Brand bes beftigftere Kiebers zu erzeugen. Wie überall, wo Sumpfe qualmen ift bas Blau bes Sommers mehr vergiftet, als bas Grazz bes Winters. Ich fab einen Jäger zurücklehren, welcher bie beißen Monate hindurch bort auf Commando gelegen batte. Zwischen zweien feiner Rameraben fcmantte er bem Thor von Ragusa zu, um weiter dem Hofpitale zuzuschwanten. Seine Karbe mar die einer lebendigen Leiche. Noch wenige Tage, und die Wafferfucht blabte ihn auf, noch wenige Wochen, und er wurde aus dem Hospital nach dem Kirchhof getragen. Wenn ich bie Musik ber Jäger vor bem Cafino ober beim Zapfenstreich lebensmuthig erklingen borte, fo bachte ich baran, wie oft ich fie ben Trauermarsch batte blasen hören, mit welchem sie vor ben Leichen einberzog. Das Bataillon wurde mehr als becimirt -- im Dezember war bereits der achte Mann gestorben.

Wie foll in folcher Gegend eine Bevölkerung leben, b. h. mit Kraft, mit Muth und mit Thätigkeit leben? Die Narentiner sterben nicht — bas ist Alles, was sie thun können. Aber sie bauen wenig ihr Lund, bauen kaum ihre Häuser. Sie tragen, wie die Schildkröten ihre Schalen, so die flachen Mulben ihrer Boote auf dem Rücken von Gewässer zu Gewässer, um ihre Binsen zu schneiben, ihre Kische zu fangen und ihre Enten zu schießen. Sie sind mgaftlich und ungesellig, — fie sind die neuen Narentiner.

Die alten Narentiner — wer hat nicht von ihnen, ben ahnsten Piraten bes abriatischen Meeres, gehört? Bon ihnen, ben feindgewesenen Freunden Ragusa's, von ihnen. ben nie freundgewordenen Feinden Benedig's? Sie waren kine verächtlichen Feinde. Es gab eine Zeit, wo Benedig hnen Tribut zahlte. Erft Pietro Orfeolo machte biefem Shimpf ein Ende. Die Narentiner hatten für vierzig der Bornehmsten von den Ihrigen zu zittern, welche auf der Midfahrt aus Apulien bei Curzola burch bie Venetianer Aefangen worden waren. Sie harrten in Trau, während Orfeolo Liffa, Lefina, Curzola, Meleba und Lagosta ben Narentinern entrig und fein fiegreiches Banner bor ben Mundungen ber Narenta entfaltete. Diese Banner hier, die Gefangenen bort — bie Narentiner baten um Frieden und um ihre Erniedrigung zugleich, benn aus Berren bes Meeres wurden sie von jest an untergeordnete Freibeuter besselben.

Dann wurde burch ben Ban von Zaculmien unter Koloman ber Staat, burch Mahmub II. bei ber Eroberung 2011 Bosnien die Stadt der Narentiner vernichtet.

Die Römer hatten sich an ber Narenta mit Narona eingeschrieben, bem Namen einer Stadt, welche nur allnälig gegen Salona zurücktrat. Als die Slaven in das

Land kamen, fanden sie bieselbe von den Avaren zerstört. Sie bauten eine neue bort und nannten sie nach bem Gotte Bibbo. Bei ihrer Bekehrung jum Chriftenthum verwandelte Bibbo sich in ben beiligen Bitus, ber Name ber Stadt blieb jedoch. Jest hat Biddo vierhunderteinundsiebenzig Seelen. Die Türken versteben nichts von ber Rultur. Sie erhielten bie Damme nicht, fie pflanzten feine neuen Baume an den Abhängen, die Ueberschwemmungen führten das Erd= reich mit sich fort. Die Benetianer bachten auch mehr baran, bas Thal gegen die Türken zu befestigen, als baran, es wieber blühend und fruchtbar zu machen. Sie bauten Fort Opus, aber nicht den Boden. So ward es, was es iest ist, und die Narenta kam unter die verrufenen Stätten-Der Reisende, welcher bin will, wird gewarnt, ber Offizier, welcher hin muß, bereitet sich auf die Terzana, ber Solbat bochst mabriceinlich boffnungelos auf den Tob vor. Die Erdbeben machen bas gezeichnete Thal erzittern, bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang burchbrüllen es Stimmen wie von unterirbischen Stieren. Entschieben gibt es gludlichere Gegenden.

## Weihnachten.

Wir haben zwei Mal bas Weihnachtsfest in Dalmatien gefeiert: bas erste Mal in Spalato, bas zweite Mal in Ragusa.

In Spalato war das Wetter wunderschön. Wenn wir auf den weißen Steinen unter den Oelgesträuchen saßen, sahen wir alle Raine voll von Ringelblumen und alle wilden Rosenranken voll frischer grüner Blätter.

Für Marco zünbete ich in meinem blauen Zimmer einen über und über knofpenden Lorbeerbaum an.

Die andern Kinder hatten kein Fest. Zu ihnen war am 12. Dezember, am Borabend der heiligen Lucia, diese heilige, das dalmatische Christkind, durch den Rauchsang gekommen und hatte Näschereien und Früchte theils in Strümpse, die sie vor das Fenster hing, theils in Schuhe verborgen, die sie irgendwo in eine Ecke steckte. Zum Neusjahr hatten die Kinder Aepsel, in denen Kreuzer steckten, und die Leute von der servitü Zwanziger oder Sechser zu erwarten, damit waren die Bescherungen zu Ende.

Aber Freunde und Berwandte schickten sich gegenseitig süße Weine, Rosoglio's und feine Backwerke zu, nur die Coloni brachten ihren Padroni und die Clienten ihren Abvokaten Truthühner, Lämmer, Schinken, Wildpret, Gier und Gemüse, und bekamen bafür einige Buzolasi und einige Paprenjaks.

Die Buzolaji waren Kringel von Teig, in Del gebacken und herzlich schlecht, die Paprenjaks Kringel von Pfefferkuchen, mit weißen Buckeln ungefähr so bedeckt wie die Ledergürtel der Zaratiner Morlacchinnen mit Rägeln, und ebenfalls herzlich schlecht. Ein drittes kringelsörmiges Gebäck von Butterteig, strudelartig mit Aepfeln, Pignolk und Rosinen gefüllt, hieß Presniza oder Prosniza und war um Bieles genießbarer. Mit Kaffee oder süßem Bein macht es in den meisten Häusern das Mittagmahl aus, allenfalls ist man noch eine Fastensuppe. Dagegen setzt man sich gleich nach Sonnenuntergange zur Abendmahlzeit nieder, dei welcher Aal ebensowenig sehlen darf, wie in Benedig.

Eigentlich muß er geröstet ober in Brobetto sein, b. h. mit Petersilie und Zwiebeln in Del gedämpst, aber ich hatte es von Dome erreicht, daß wir ihn gesotten erhielten, indem ich ihn in bruglietto, wie sie es aussprach, durchaus nicht vertragen konnte. Ebenso buk sie für uns die Frittole, nämlich die Klößichen aus Mehl, welches mit Wasser, Rum und Rosinen angemacht war, allergnädigst in Butter, für sich aber in Del; denn Butter am Weihnachtsabend —

das wäre eine schwere Sünde gewesen. Selbst Milch hatte Dome am Morgen nicht getrunken und schon den ganzen Abvent über jeden Mittwoch, Freitag und Sonnabend gefastet, eine fromme Uebung, welche vielleicht dem Zustand ihrer Seele, aber keinesweges dem ihrer Laune förderlich war.

Bei bem "Manne, ber bie Watte machte", wurde bas eigentliche Weihnachtsmahl eingenommen: Suppe von Rubeln, Reis in Oel. Aal in Brobetto und geröstet, gesottene Fische verschiedener Art, gesottenes Kraut, Frittole und endlich Rosoglio und Mandolato. Dieses war ein längsliches Gebäck von Mandeln, die schlechtere Sorte mit Honig, die bessere mit Zucker und Zitrone, und für mich so wie so ungenießbar.

Bom Schlafen war in bieser Nacht keine Rebe. Kaum war man in ganz Spalato satt, so ging von allen Seiten ein käuten und Schießen los, daß die Luft förmlich vibrirte. Um Mitternacht begann unser Kloster abermals zu bimmeln und suhr damit fort die zur alda. Nur Dome schließ. Sie hatte die heroische Absicht gehabt, sämmtliche drei Nachtmessen mit anzuhören, sich aber dann eines Bessern oder wenigstens eines Andern besonnen und ihr Bett gesucht. Ich war sehr zufrieden damit, denn nun sahen wir sie den Beihnachtstag über doch nicht mehr gähnen, als andere Tage, und mit möglichst wenigem Brummen briet sie für uns den unerlässlichen Truthahn und bereitete einen Pudding aus Truthahnblut, geriedenem Brod, Rosinen und Pignoli sier des Wattemachers.

Ich aber las mir aus verschiebenen Büchern zusammen, wie Weihnachtsabend und Weihnachtstag in ber Morlacchei, überhaupt außerhalb ber Städte gefeiert werden.

Rlotabend und Rlottag beißen sie, benn ein großer Rlot von Steineiche ober Weißbuche im Gebirg, von Delbaumbolz an der Rufte spielt die Hauptrolle bei der Festlichkeit. Er wird schon am Morgen im Balbe gurechtgehauen und bann vor bas Gehöft geführt, wo er bis zum Eintritt ber Nacht liegen bleibt. Sobald es bunkel wird, trägt ber hausherr ihn in's haus, ift er zu schwer, mit Unterstützung Anderer. Der Klot wird aufs Feuer gelegt, ber Hausherr nimmt bie Müte ab, fagt: "Billkommen, o Rlog! moge Gott bich behüten!" und besprengt ibn babei freuzweis mit Wein. Dann bestreut er ibn mit Weizen, Mais, Erbsen und trocknen Trauben und ruft Gebeihen auf alle anwesenden und entfernten Familienglieder und Glück zu allen häuslichen Unternehmungen berab. Die Uebrigen antworten barauf: "Alfo fei es", und fagen Einer zum Andern: "Glücklich fei Dir ber Rloptag!" Nachdem fie nun noch vor der Thür ihre Gewehre abgeschoffen, setzen fie fich jum Effen. In ber Mitte bes Tisches brennen, in einem großen Brobe steckend, brei gewundene Lichter ju Ehren ber Dreieinigkeit. Bon jeber Speise muffen einige Biffen auf den Klot geworfen werden.

Es werden auch zwei Klötze angezündet, einer für den Hausherrn und einer für die Zufunft — auch drei, der größte rechts für den Bater, der zweite links für den Sohn,

ber kleinste in der Mitte für den heiligen Geist, endlich auch so viel Klöze, wie männliche Köpfe im Hause sind.

In Rizano, wo Alles schön und farbig ist, umwinden die Mädchen die Klöze mit Goldbraht, mit rother Seide, mit Bändern, Lorbeer und Blumen, und zünden, wenn er hereingetragen wird, Lichter an der Thür an. In Montenegro kommt man dem Kloz mit einem Leibe Brod und einem Kruge Bein entgegen, trinkt ihm zu und begießt ihn, und dann trinken alle Hausgenossen aus demselben Becher zur Ehre Gottes.

Ein Stück vom Klotz wird bis zum Neusahr aufgesoben, um das Licht daran anzuzünden, oder es wird auch auf das Feld getragen, um dieses vor Hagelschlag zu schützen.

Die Weihnachtlichter brennen am Neusahr wieber. Der Dausherr wünscht ben Seinen Glück, segnet sie, trinkt brei Mal und gießt dann "im Namen des Baters, des Sohnes und des heiligen Geistes" Wein auf die Lichter. Bleibt eines trozdem brennen, so bedeutet es langes Leben für den, vor welchem es sich befindet.

Am Christage in der Frühe wird erst geschoffen und dann gebetet, wobei Jeder eine Kerze in der Hand hält, Nachdem sie darauf unter den Worten: "Friede Gottes! Jesus Christus ist geboren — neigen wir uns vor ihm!" einander die Weihnachtsküsse gegeben, sammelt der Haus-herr sämmtliche Kerzen und steckt sie mit den brennenden Enden in ein Gefäß, welches mit allen möglichen Getreidessorten gefüllt ist. Dieses Getreide geben dann die Frauen den Hühnern, damit sie recht viele Eier legen.

Für unglückringenb gilt es, wenn am Christtage ein Bettler ber Erste ist, welcher bas Haus betritt, und so wird benn ein förmlicher Weihnachtsbesucher bestellt. Dieser kommt mit bem Morgengrauen, wirft Korn in bas Haus und sagt babei: "Christus ist geboren." Iemand aus bem Hause antwortet: "Er ist in Wahrheit geboren, und barum ist ber Klot ba." Ist bei diesen Worten ber Weihnachtsbesucher seinerseits mit Korn bestrent worden, so tritt er an den Herd, schürt das Feuer an und schlägt mit der Zange so start an den Klot, daß die Funken sprühen. So oft das geschieht, sagt er: "So viel Schase, so viel Kühe, Ziegen, Ferkel u. s. w., so viel Glück und Fortgang," und endlich wirft er einige kleine Münzen in die Asche.

Auch wer am Morgen zuerst nach Wasser geht, nimmt Korn mit sich und wirft es in den Brunnen oder in den Bach. Mit dem zurückgebrachten Wasser wird das ungesäuerte Weihnachtsbrod geknetet, in welches ein Stück Geld kommt. Bei Mittag wird das Brod in so viel Stücke zersschnitten, wie Personen zu Tische sind; wer in seinem Stück Kuchen das Stück Geld findet, darf sich ein vorzugsweise glückliches Jahr erwarten.

Ich erwartete mir in Ragusa einen stillen Weihnachten.

Es war bas so ziemlich mein einziger Trost in ber ersten Hälfte unsers zweiten balmatischen Winters.

Sie wurde mir etwas lang biese zweite Hälfte.

Es kam kaum Jemand se in unser Exil hinaufgestiegen, als bisweilen ber gute Serragli. Wir unsererfeits stiegen

faft nie mehr hinab, ich wenigstens. Mir schien es, als sei unsere Straße auf einmal viel länger und viel steiler geworden. Dann wußt' ich nicht wohin geben ober wollt' es nicht wiffen. Bei ber Bona wurde geheizt und gefpielt, sagte ich mir, und in ben andern Häusern, fagte ich mir weiter, konnte ich nur Bisiten machen und Bisiten machen. Benn es zu sonst nichts führe, als eben wieder nur zum Bisitenmachen, bas sei, gestand ich mir ein, nicht meine Sade - bazu fei ich zu faul. Wohnten wir unten, tröftete ich bisweilen meine Eigenliebe, die fich mit dem Alleinligen nicht so recht aussöhnen wollte, und ich hätte eine nur einigermaßen presentable Stube, in welcher sechs bis sieben Leute sigen könnten, so würde es mir, glaubte ich, nicht schwer werben, einen kleinen, aber ausgesuchten Salon m bilben; boch ich hatte feine prefentable Stube und faß oben, und so - saben wir es regnen und übersetten aus bem Serbischen ober studirten balmatisch. Rechts hatte ich bie Dalmazia, links ein Manufcript, auf bem Bette aufseschlagen lag ber Lucio über Trau, bas Kanapee war voll bon Solitro und froatischen Liebern, und serbische Lieber sab es überall, wo Plat war ober auch, wo keiner war. So war mein intérieur und quant à l'extérieur, so regnete es vor dem Scirocco. In den Intervallen war es Frühlingswarm, an ben Wänden bes Haufes krochen ungählige Raupen, unten an der Gartenmauer blübten die Lazetten. Nichts macht weichmüthiger, als der Scirocco, wir waren baber unenblich kläglich geftimmt, und zugleich

unermeßlich abgespannt, so sehr, daß wir nicht nur zu keinem Weihnachtsbaume für Marco kamen, sondern selbst zu träge waren, um über dieses große "Malöhr" eines echtdeutschen Elternpaares sentimental zu werden. Aber inmitten von diesem Allen hatte ich immer den einen lebendigen Trost: es wird zu Weihnachten doch wenigstens nicht geschossen werden.

Eitler Troft! Das civilifirte Ragusa knallte noch viel toller, als das halbmorlacchische Spalato. Es fing am Weibnachtsabend mit ber erften Dammerung an und borte erft am zweiten Keiertagsabend wieder auf. Unter. über und neben uns, aus allen Bofen, von allen Seiten — ich wußte nicht wohin. Die Kinder fogar schoffen - ich glaube. es war ihre Belohnung, wenn fie artig gewesen waren. Man zweifelte baran, bag man fich in Ragusa befanb, man batte sich in Montenero, in Krivoschje, in einem Beibuckenlager glauben sollen. Alles, mas an flavischen und türkischen Elementen unter ber italienischen Rultur verborgen liegt, emancipirte sich und knallte. Es war le revers de la medaille, auf welcher bie Worte bes Sorgo steben: une oasis de civilisation. Und bis vor wenigen Jahren hatte man sich nicht einmal bamit begnügt, in ben Borftabten zu schießen, sonbern man hatte in ber Stadt felbft aus allen Tenftern geschoffen. Erst ba murbe biefes Bergnugen verboten, als einer aus bem Bolfe, ber mit einem Soldaten in Liebesrivalität mar, diefe Gelegenheit zu benuten gedachte, eine Rugel in fein Gewehr lud und im Ernste schof. Zum Unglück täuschte er sich, erschof einen ganz unschuldigen Corporal, der nie daran gedacht hatte, ihm in die Quer zu kommen, und seitdem — kann man nur noch in den Borskädten todtgeschossen werden.

Bon andern Festlichkeiten war nicht viel die Rebe, die schon ohnedies so geschlossenen Familien schlossen sich noch enger als gewöhnlich um kleine Abendmahle her, und drei Buben, die sämmerlich falsch quäckten, zogen in unserer Straße von Haus zu Haus, um zu kolendati, d. h. Roslenden zu singen — das war Alles.

Die Rolenden waren ursprünglich Gratulationsgebichte, welche an ben Abenden vor Weihnachten, Neusahr, Drei= königen, Sankt Nikolaus und Sankt Andreas, oft auch am Borabend bes Namenfestes vor ben Häusern gesungen wurden. Die Sänger bekamen Wein und Feigen; ich habe eine fehr populare vor mir, in welcher fie fich auch noch Granatäpfel und Melonen erbitten. Da ein ewiges Gratuliren auf die Länge langweilig wird, und die gescheiten Ragusäer nichts so fürchten, wie die Langeweile, so entschloß sich die Kolenda turz und wurde lustig und sathrisch und gleichsam die poesia volgare von Ragusa. Gescheite Köpfe verschmähten nicht, in ihr Bosheit und Humor auszulassen. Noch jetzt lebt ein fehr bekannter Rolenbendichter, ber Abvokat Dr. Anton Raznačich, und mehrere geistvoll versonelle Kolenden von Brupere, einem nicht nur Ragusäer, sonbern sogar Ragufäer Dichter gewordenen Franzosen, sind im britten Banbe ber Dubrovnik mitgetheilt.

# Ein Thee auf einer Terraffe.

Als wir in Sebenico waren, fragte Herr Tecilosich uns, ob wir einen Brief an den Grafen Orsato Pozza in Ragusa haben wollten? Wir nahmen alle Briefe, die man uns darbot, mit großem Dank au, folglich auch diesen.

In Ragusa frugen wir nach bem Grafen Orsato Pozza. "Der ist nicht hier," antwortete Serragli, "ber ist balb in Moskau und bald in Florenz, bald in Paris und bald in Neapel, genug, immer unterweges und überall, aber sast nie hier." — "Ainsi le juif errant de Raguse," saste ich.

"Der Orsat kommt biesen Sommer," sagte Kaznacich einige Wochen später. "Ich freue mich, daß wir ben Grafen Orsat biesen Sommer haben werden," sagte ich zu einigen Damen.

"Da werben Sie wenig haben," antworteten mir die Damen. "Der Orsat Pozza ist ber allerhochmüthigste Mensch, ber sich gar nichts aus ber Gesellschaft macht, und sein älterer Bruber, ber Niko, ist, wo möglich, noch ein größerer Bär."

Man fieht, die beiden Grafen Bozza waren mir recom-

manbirt. Etwa "im schönen Monat Mai, wo alle Knospen sprangen", sagte Otto mir eines Tages: "Ich habe auch heute ben Grafen Nikola Pozza auf bem Casino kennen gelernt."
"Nun, ist's so ein Bär?"

"Reineswegs; ein sehr artiger und unterrichteter Mann."
Ich ging auch bisweilen auf's Casino. Meistens waren wir allein, bis auf einige Herren, die uns ebensowenig störten, wie wir sie. Nur wenn Serragli oder Raznačich kam, wurde, anstatt zu lesen, geplaubert.

Einige Tage später also saß ich und las in ber "Revue des deux Mondes" einen ihrer monoton-geistreichen Leit-artifel, als ein großer Mann von einigen dreißig Jahren bereinsam und bei meinem Anblicke mitten im Saal stehen blieb. Otto stand auf, begrüßte ihn und sagte: "Graf Nistola Poppa."

Graf Nikola war offenbar unschlüssig, ob er bleiben ober gehen sollte. Er blieb und setzte sich helbenmüthig zu mir. Der Artikel, ben ich las, bezog sich auf Irland, ich benutze ihn, um bas Gespräch baran zu knüpfen, und wir unterhielten uns über eine Stunde lang sehr ernsthaft von den Irländern, welche wir zu unserer gegenseitigen Zusriesdenheit sammt und sonders nach Amerika besörderten.

Am nächsten Tage machte Graf Nikola mir seinen Besuch. Er mußte mich nicht als Frau, sondern als ein bernünftiges menschliches Wesen betrachten.

Im Juli kam Graf Orfat. Ich war gerabe nicht besuchbar. Als ich es wieder wurde, begleiteten Graf Nikola und Kaznacich ihn in unsern sieben Schritte langen Sale "über bem Meere". Ich hatte mir in ihm einen Salos elegant gebacht, er war es nicht — er war einsach, w befangen, verbindlich, bescheiben, ber echte vornehme It liener. Man ist nicht weniger Ged, nicht natürlicher un bequemer, als die Männer aus der wirklich guten italienisch Gesellschaft. Sie müssen eine Kolette zur Berzweissun bringen können.

Da ich keine bin, brachte Graf Orfat mich burchar nicht zur Berzweiflung, im Gegentheil, er war mir eine unserer angenehmften Besuche. Im Anfange kam er aller binge nur äußerft felten, allmälig aber immer öfter, un als ich fpater Troft und Zerstreuung bedurfte, ba fab id bie beiben Brüber häufiger, als meine anbern Freunde Rur tamen fie zu verschiebenen Zeiten, Graf Orfat nad Tische und immer mit Raznacich, Graf Nitola Abends unt allein. Mit Graf Orfat plauberte ich ragufäisch, b. h. italienisch, französisch, englisch, beutsch und flavisch burcheinander mit Graf Nikola las ich ferbische Boesieen, ober recitirte ibn beutsche Gebichte. Er hatte für einen Ausländer, der nie it Deutschland gewesen war, merkwürdig viel von unferer Literatu gelesen, und was noch mehr war, burch und burch verstanden Ich wünschte mir nie einen bessern Leser, als Nikola Bona er las mit einer mahren Meisterschaft bes Berftanbnisses.

Graf Orfat hatte ich von Anfang an prophezeit, ba er nicht länger le juif errant bleiben, sonbern ein fixirte Ragusäer werden würde. Und so geschah es. Gin Hat auf dem Eliashügel sollte zum Narrenhause eingerichtet werden. Graf Orsat fand, daß es seiner Lage nach besser sir einen vernünftigen Mann passe, der mit gesunden Sinnen die unvergleichliche Aussicht zu genießen verstehe. Mit Hilfe zweier Onkels — liebenswürdige Onkels die ragufäischen — brachte er die in Schutt liegende Domäne an sich, und Graf Rikola kam, um mit nicht geringer Selbstzusriedenheit seinen Liebling als propriétaire zu melden.

"Das haus muß ich seben," sagte ich.

"Sobalb wir ben Schlüffel haben, holen wir Sie ab," antwortete Graf Nikola.

Wir hatten ben ganzen Winter hindurch Scherz mit bem britten Bande ber "Dubrovnit" gehabt. Unter biesem Titel beabsichtigte nämlich Herr Martecchini nach und nach bie noch nicht veröffentlichten Werke ber früheren ragu= säschen Dichter herauszugeben. Graf Orsat ordnete und leitete ben Druck, und bas Unternehmen war im besten Sange, als Herr Martecchini in einem allzuftarken Anfall bon Borficht von seinem Redacteur verlangte, es solle ihm biefer alle Rosten nicht nur garantiren, sonbern sogar vorausjahlen: bazu wollte Graf Orfat sich nicht versteben, es gab einmal mehr Krieg zwischen einem Autor und einem Berleger, und die Dubrovnik wanderte nach Agram aus, von woher sie bereits im Spätsommer in ihrer Heimat erwartet wurde. Aber was da kam, war wohl ber Spätsommer, ber Herbst und endlich sogar ber Winter, boch nicht ber britte Band ber Dubrovnik. Wo wir nur mit einem ber Pozza ober mit Raznacich zusammenkamen, wurde von uns nach dem terzo Dubrovnik gefragt, und von Ienen auf tragische, sast desperate Weise geantwortet: "oh, questo terzo— Dubrovnik!" Endlich Mitte Ianuar kam Graf Orsat eines Nachmittags triumphirend zu uns herausgeeilt, gefolgt von seinem hohen Schatten Raznacich. "Madame, il terzo Dubrovnik!" rief er und überreichte mir das Buch leibhaftig.

Im terzo Dubrovnik nun waren in ben Anmerkungen zu der einen Kolenda die Lieblingsspeisen der Ragusäer genannt und beschrieben. Diese Beschreibungen bedurften, um für uns verständlich zu sein, noch einiger Exklärungen, welche wir den Grafen Orsat uns zu geben baten, als er zum ersten Mal in seiner neuen Würde als Eigenthümer bei uns erschien.

"Am leichtesten werden sie erklärt, wenn man sie ist," sagte er lächelnd, und dann setzte er hinzu: "wollen Sie in meinem neuen Hause den Thee mit mir trinken? Ich werde morgen den Schlüssel haben — wollen Sie über= morgen kommen? In's Haus freilich nicht, denn das hat kein Dach, aber auf die Terrasse?"

Ein Thee auf ber Terrasse eines zerstörten Hauses, und zwar an einem Morgen Anfang Februar, das war neu, ich nahm es mit Dank an. Es war am Dienstag.

Am Mittwoch Abend hatten wir Scirocco, Regenstürze, Hagelwetter, Gewitter und einen kräftigen Erbstoß. "Schade," sagte ich, "da fällt ber Thee in's Wasser."

Am Donnerstag Morgen war bas Meer himmelblau

und ber Himmel sonnengolben. Um eilf Uhr tam Graf Orfat, und wir kletterten in ber schönsten Hitze tapfer auf ben Gliashügel.

Die Gefellschaft bestand außer uns aus ber Familie Bozza, die beiben liebenswürdigen Ontels mit inbegriffen, aus Raznacich, dem Abbate Bodopich und dem Abbate Casale.

Gleich im Anfange unserer Ragusäer Zeit kam Serragli eines schönen Tages mit einem Geistlichen an. "Ich kann es nicht unterlassen, Ihnen ben Abbate Casale vorzustellen. Sie müssen ihn als eine unserer Sommitäten kennen lernen." Und er zählte her, wegen welcher Vorzüge der Abbate zu den Sommitäten gehöre.

"Er ift febr tief in ber beutschen Philosophie."
"Ach Gott!"

"Bortrefflicher Ueberfeter Byron'scher Poesieen in's

"Altro!"

"Außerbem flavifcher Etymolog wie Giner."

"Sbenfalls höchft preiswürdig."

"Aber das Alles ist nur für drei Tage, denn der Abbate Casale ist Pfarrer auf Meleda, wohin er zum Sonntag zwild muß, um zu predigen."

"Hören Sie, daß ift gerade, als ob man einem eine Schüffel vorsetzt, um sie ihm im nächsten Augenblicke wieder wegzunehmen."

Der Abbate Cafale tam inbessen aus seiner Berbannung auf Meleba so oft er konnte nach Ragusa, und fast sebesmal

zu uns. Ich fürchte fehr, die kleine rosenrothe Stube mit ber bunten Dede und bem einzigen Fenfter wird nie wieber so viel geniales Geplauber hören, wie in ben letten Monaten, daß wir fie bewohnten. Der Abbate Cafale war von ben vielen originellen Röpfen in Ragufa einer ber originellsten. Ein Mal forberte er mit großer Bebemenz vom Grafen Orfat ein Studchen Papier, auf welchem er mit Bleistift eine unleserliche Inschrift in einer unbekannten Sprache topirt hatte, bie auf einem an ber Strafe nach Gravosa aufgegrabenen und jett wieder verlorengegangenen Stein entbedt worben war. Diefes unschätbare Dokument raqufäischer Alterthumskunde wollte er seinem Freunde Orfat anvertraut haben. Graf Orfat fah mich an und fagte: .. Wo foll ich nach zwei Jahren ein Stücken Babier finben!" - "Was, zwei Jahre?" rief ber Abbate. "Drei Jahre find's!" -

Bei einem Besuche, ben er uns mit dem Grafen Nikola machte, wollte er mir durchaus "das letzte Glas Wein des Armen vor seinem Hungertode" vorlesen. "Die Signora will keine socialistischen Poesieen," sagte Graf Nikola. — "Wohl, dann Liebespoesieen!" — "Haben Sie als Priester denn Liebespoesieen gemacht?" fragte ich. Er sah mich an. "Ob ich welche gemacht habe!"

Als er zum letzten Male bei uns war, sagte ich: "stiate bene." — "A Meleda! Non ci manca che la maledizione di Dio, tutte le altre maledizioni vi sono." — "Ebbene, allora stiate male." — "Procurerò."

Der Abbate Bodopich war Pfarrer zu Grubbe in Canali, und wenngleich weniger originell, so doch nicht minder unterrichtet als sein College. Er gab uns viele Notizen über die Canalesen, und war eben damit beschäftigt, die Sitten des Thales in einem Neinen Romane: "Maria" p schilbern.

Raznadich kennt man bereits. Ich begnüge mich baber p sagen, daß er die glänzendste seiner Feuerwerkslaunen. mitgebracht hatte. Die Familie Pozza war, was die gute Besellschaft überall ist: einfach liebenswürdig.

Die Tafel erwartete uns auf ber höchsten ber beiben Terraffen, welche auf ber einen Seite nach Gravosa, auf ber anbern über bie Marcana blicken ließ. Der Thee, welchen unfer Wirth vortrefflich bereitete, eröffnete die echt= ragufäische Collation. Sie bestand aus Zunge und Caviarschnitten, kaltem Blumenkohl mit Giern, saurer geschlagener Mild, Mantela, Quittenmuß in flachen, festen Scheiben, Willicer Melone und breierlei Backwerk, Marzivantorte. bie man nur in Königsberg besser essen burfte, Weichseltorte und Linguados. Diese gleich ber Marzipantorte orientalisch mit Gold verziert, sind burch die Juden aus Spanien mitgebracht worden und werden noch jetzt aus= schließlich von ihnen bereitet. Sie haben die Form rund= länglicher Dreiblätter, der Teig ist marzipanähnlich, gemischt mit Chokolabe, Citronat und Rosenwasser. Die Weichsel= torte besteht aus einem Compott von gebackenen Pflaumen, Pfirsiden und Weichselkirschen, welches mit Pignoli gemischt

auf einen Boben von Teig gethan und mit einem Netz von Teig bedeckt wird.

Nachdem wir diesen guten Dingen Gerechtigkeit widersfahren lassen und Malvasia und počeno, b. h. Prosecco von 1823, getrunken hatten, führte Graf Orsat uns in seiner zukünstigen Wohnung herum, und schenkte uns weder Pferdestall noch Kaninchenloch. Wir pflanzten im Garten Palmen und Granaten, Lorbeer und Myrte, Rosen und Iasmin, bauten eine haushohe Palle, einen Thurm zum Beherrschen der Stadt und ein Glashaus, und richteten Alles à l'orientale ein. Zum Schluß lud Graf Orsat uns zum Diner, "wenn er erst ein Dach über dem Kopse haben würde," und ich nahm die Einladung an, "wenn ich das nächste Mal nach Rasgusa käme."

"Und machen Sie uns vier Dichter berühmt, indem Sie etwas von uns übersetzen," sagte Graf Orsat auch noch. Ich antwortete ihm lachend, zuerst wolle ich nur daran arbeiten, mich berühmt zu machen, was ich indessen für sie thun könne, gerne thun. Demnach findet man auf den nächsten Blättern einige Dichtungen von Orsat Pozza, Kaznacich, Bodopich und Casale.

Biežte, biežte, moji barzi dani.

Fliehet, fliehet, meine schnellen Tage! Richt will ener Schwinden ich beweinen; Und bu, unerbetner Morgen, tage, Belcher als ber letzte mir wird scheinen. Schone bu bes Baters, ber mit Plage Und mit Mühe Brob erwirbt ben Seinen, Und ber Braut, die bis jum Hochzeitstage Fledenlos bewahrt fich für ben Einen.

Schone Jener, benen füß bas Leben, Welche bein nicht benten, weil fie lieben, Schone ihrer, welche ohne Sorgen.

Doch zu mir, bem Armen, bessen Leben Ohne Frucht für mich und And're blieben, Komm bu ungehindert, bunfter Morgen.

Često brodar pomujivi.

Aufmerkjam ber Schiffer oft, Benn er schiffet auf bem See, Auf bas Abenbläuten horcht, Belches läutet aus ber Höh'. Daß ber Seinen er gebacht, Hat ber heil'ge Klang gemacht, Und bas Herz bebrückt vom Heimwärtssehnen, Beint ber Schiffer heiße, bitt're Thranen.

So, Du wunderschöne Frau, Wenn Du auf gen himmel blidft, Und empor den silhen Sang Aus der weißen Rehle schickt,. Wandelt unf'rer Seele Eis Sich in Flammen wild und heiß, Und entfaltend heinwärts ihre Schwingen, Kann zurück in's Paradies sie bringen.

- Driat Bogga.

Tražih davnim u knjigama znanje.

In ben alten Budern snitt' ich Biffen Und ich sernte Zweifel, Weh' und hohn — "Ch' Du lernteft, wufttest mehr Du schon, Lernend wird die Ruhe Dir entriffen."

Leife in bes herzens Finsternissen hör' ich einer innern Stimme Lon: "Anr Berwirrung ift ber Mabe Lohn, Und nur Läge alles Menschenwissen.

Rehr wird Deine Seele Dir genesen Bon bem Lächeln eines lieben Blides, Als von allen Buchern, die geschrieben.

Gib ber Liebe bin Dein ganzes Befen, Das ift bie Bestimmung bes Geschickes: Tob im Wissen, Leben ift im Lieben.

## Mili brate, mnozo prodje doba.

Lieber Bruber, viele Zeit entwich, Seit noch jung geschieben uns bas Leben, Träume sah'n wir viele uns entschweben, Denn von Träumen nährt bie Jugenb sich.

Bie mein Dasein hingeht, frägst Du mich? Es vergistet hat's ber Bosheit Streben; Blumen, die ein wüstes Grab umgeben, Kann vergleichen meine Freuben ich.

Ift inmitten einer buntlen Racht Es genug an eines Sterns Geflimmer, Das nicht leiten tann ben Banbersmann?

hat ein Eropfen Thau zu tränken Macht Belles Gras? 3ft's eines Funkens Schimmer, Der erstorbne Glieber wärmen kann?

Ive Razndeich.

Djevoičice, znuzočice.

Suges Mabden, Morgenbammern, Dentest Du an mich? Diese Deine Stirn so reine, Reige fie für mich.

Schönes Mäbchen, Sonnenrose, Schauest Du auf mich? Deine Augen, Strahlen bes Aufgangs, Wenbe her auf mich.

Holbes Mäbchen, Goldorange, Saft Du mich benn lieb? Deiner Bangen Aepfelprangen, Deine Bangen mir gib.

Liebes Mäbchen, liebes Tänbchen, Bin ich theuer Dir? Bon ben frischen Rosenlippen Schent' ein Küßchen mir.

Herzig Mäbchen, herzig Beilchen, Sage, liebst Du mich? Deines Busens Blumenfluren Dede sie auf für mich.

Einzig Mäbchen, Turteltäubchen, Willft Du umhalfen mich? Mit ben weißen Sänben, ben beißen, Komm, umfaffe mich.

Mich umfangend, mich versengend, Laffe selig mich In Deinem Schoofe, Liebesrose, Bis vergangen ich.

Matteo Bobopid.

### An Duicha.

Duscha mein, noch blüht bie Blume, bie Du mir gegeben, Und in ihr ber hoffnung Zeichen, und ber Liebe Zeichen. Und mit ihr sechs lange Jahre schienst mir Du zu leben, Die sie säte, die sie hflüdte, um sie mir zu reichen.

Roch ift um fie her die Annuth Deines Angefichtes, Deiner Lippen reizend Lächeln um fie her noch immer. Noch erglänzt mit einer Fille füßen Liebeslichtes Ueber ihr, ein Stern am himmel, Deines Anges Schimmer.

Und ber Zauber Deiner Stimme, beren fanfte Tone Meines Liebens einz'ge Bonne, über Dir noch waltet, Und bie Wärme Deiner Sanbe, welche ihre Schone Beimlich schützten vor bem Binter, ift noch nicht erkaltet.

Deine Seele, meine Duscha, scheint um fie zu schweben, Und ich fühle noch ben Athem, den gefühlt ich habe, Aber eine Handvoll Staubes bift jetzt Du, mein Leben, Und ich Armer weine, aber nicht auf Deinem Grabe.

Pasquale Cafale.

## Maria delle Grazie.

Da, wo ber Bierna sich nach ber Stadt zu verlängert, um fahl und schroff in die Bucht der tre mari abzufallen, ruht, eingesenkt in ein kleines Thal voll Wein und Del, die Kirche von Maria delle Grazie. Rosenroth von außen, freundlich geschmückt von innen, arm an Geschichte, reich an Botivbilbern, alten und neuen. Auf ben alten erscheint über bem sich bäumenben Meere und ben preisgegebenen Schiffen im Sturmbunkel oben bie Mabonna - ber Schut über ber Gefahr, auf ben neuen ift nur bas Meer mit bem Sturm und ben Schiffen — bie Gefahr ohne ben Schut. Schämt ber Glaube sich jett zu glauben, ber Dank zu banken? Wer sich weber bes einen noch bes andern schämt, bas sind bie Canalesen, bie wilben Berehrer biefer graziösen Mabonna. Barkenweise kommen sie herliber aus ihrem Maisthale und ziehen mit blogen Füßen burch die Stadt und die Ville, an der Bella = vista vorbei und hinunter ben Weg, ber sich links hinein in bas Thal windet. Ru beiben Seiten besselben wuchert Myrte und

Heibe — es ist, als wäre man tief, tief im hohen Gebirg, fern, fern von den Delgärten von Jeserice und Gravosa. Zu den Füßen der Lirche inmitten der Felder und Weinsgärten, welche ihr gehören, liegt der militärische Friedhos. Viele Soldaten sinden hier ein Grad, die heiße Luft Dalmatiens ist nicht für die Söhne der grünen österreichischen Berge. In der Kirche selbst ist nur ein einziges Grad — das einer Fran, einer Wohlthäterin, einer Bosdari-Bona.

An einem Abend im September fag ich mit einer Tochter biefer Bosbari, mit ber Contessa Bonba, auf einigen Steinen, welche in einem Salbrund um einen Blat ber lagen. Die Marchesa war mit uns, Otto lag zu unsern Kuken. Wopp speciell zu ben meinigen. Es war bie Bigilie ber Madonna piccola, ein leifes Ziehen von Anbachtigen ging an uns vorüber nach Maria belle Grazie. Der Betta und ber Bierna bunkelten rechts, hinter ihren schonen Baumfaumen verlöschte langfam, Strahl auf Strahl, ein flammenber Sonnenuntergang. Der Neumond ftand weiß über bem bunkelblauen Meere, welches fich unruhig in bie Buchten brängte. Der Sergio glänzte fahl, bunftig bie Gegend binter Ragusa. Ich blickte lange nieder auf die kleine Kirche in bem stillen Thale und wußte nicht, was mich hinunterzog. Dann fah ich nach der Stadt. Was mich da hinüberzog wußte ich - mein kleines Mabchen wurde bort in einem armen Haufe unter bem Thurme bes Mincetto genährt. Sie mar gekommen, als die Grillen unter ben Mimofen fangen, als bie langen, goldnen, beißen Tage zwischen bem blauen

himmel und dem blauen Meere schwebten. In der Stunde ihrer Geburt zog unten auf der Straße die Musik der Jäger mit dem Todtenmarsch vorüber, welcher die armen Soldaten nach Maria delle Grazie geleitete. Sieden Monat später, als unter den Delbäumen eben die ersten Frühlingsblumen blühten, wurde ein kleiner Sarg auch nach Maria delle Grazie getragen — es war der meines Kindes.

Zora Maria dei dolori war sie getauft worben, Zora Dolores steht auf bem Areuze, welches aus weißem Marmor von Eurzola sich auf ihrem Grabe erhebt. Zora heißt Aurora, Dolores — noch ehe es geboren war, hatte ich mein Kind so getaust. Dolores ober Schmerzenreich — sie war mir's. Aurora — sie sollte keinen Tag haben.

Sie starb, wie Kinder immer sterben sollten — leise, friedlich, schmerzlos. Ihr war Gutes widersahren. Nicht gesündigt, nicht gelitten haben, geliebt worden sein, beweint werden — was besser? Auf der Erde ringen ist nicht gar so herrlich, daß die, welche vor dem Rampse zur Ruhe gehen, die beneiden dürsten, welche im Rampse bleiben. Rlein-Zora war vom Ansang ihres kleinen Lebens an ernsthaft und nicht sehr thätig gewesen. Die lange Reise, welche die Eltern mit ihr vorhatten, mochte ihr nicht gefallen, sie wollte lieber bleiben, wo sie war. So ging sie denn schlasen, und ihr Pathe, Luigi Serragli, begleitete sie die zu ihrem kleinen Lager, und Graf Luca Sorgo machte ein Episgramm auf ihren Tod, wie er eines auf ihre Geburt gemacht hatte.

Marco erzählte mir, was eine Frau ihm erzählt: wie schön Zorica gewesen. In der einen Hand eine Kerze mit Blumen, in der andern einen großen Strauß von Rosen und Beilchen, auf dem Köpschen einen weißen Rosenkranz und sehr, sehr schön geputzt in einem weißen, rosa gesutzterten Leide. Sie war Ragusäerin gewesen, dunque alla Ragusea.

Drei Tage später empfing ich bie Nachricht vom Tobe meiner Mutter, welche sieben Tage vor Zorica geftorben war. Noch sieben Tage, und wir hatten einen britten Tobten: Carrara. Raum im Herbst nach Benedig gekommen, wohin feit Jahren alle feine Beftrebungen gerichtet gewesen waren, kaum im Besitz einer neuen Heimat und einer neuen Unabbangigkeit, die er mit Mutter und Schwester zu theilen hoffte, starb er ber Schwester und ber Mutter, fern vom Baterlande, wo er fo vielfach verläumdet wurde, während er es so innig liebte. Ueber ihn hatte ich in Dalmatien bas Schlechtefte gebort, von ihm über seine Landsleute nie auch nur bas geringste Ueble. Selbst von seinen Feinben sprach er ohne Erbitterung. "Dura cosa è l'esilio volontario," schrieb er mir nach Spalato, "ma dolce compenso ricambiare l'odio con amore. Ami, amica mia, la sventurata Dalmazia. Dall' anima del Bajamonti. argomenti alle altre." Als Basamonti mir schrieb, um von mir ein Gebicht auf Carrara zu erbitten, erinnerte ich mich fener Worte und schrieb:

#### Drei Tobte.

Aus ber Stadt ber bunklen Säulen Rach ber Klippenstadt am Meer, Kommt zu mir ein Brief vom Freunde Eines todten Freundes her. Und ich les' ihn, ach, mit Augen, Die schon voll von Thränen sind, Deum ich traure um die Mutter, Und ich traure um mein Kind.

In ber Beimat schläft bie Mutter, In Ragusa schläft mein Kind, In Benedig ruht Carrara — Ob genug ber Tobten find? Greis die Mutter, zart die Kleine, Er in voller Mannestraft, Ale hat in einem Monde Mir ber Tob hinweggerafft.

Dichten foll ich? bichten möcht' ich, Aber bichten kann ich nicht, Statt bes Liebes fei bie Thräne, Die mir aus ben Augen bricht. Ruhe wohl, Du Bielgeprüfter, Falsch geschmäht und viel verkannt, Der, gehaßt, vergab und liebte, Schlafe fern vom Baterlanb.

Für Zora dichtete ich noch mehr. Ich hüllte mein füßes Kind in Lieber, wie in Blumen. Ich hätte sie bamit zubecken mögen. Ich hatte, wenn ber Sturm so kalt wehte, immer die Angst, es könnte ihr kalt sein in ber Erbe.

Und nun — es ist zwei Jahre und länger, daß sie daheim ist. Und ich? Es gibt Schmerzen, welche bleiben, sie sind in den Grund des Herzens eingesenkt.

S Begom, Zoro! Lepa, draga, mila!

## Abschied von Ragusa.

Bie schwer es sei, mit Krankbeit und Trauer im Saufe von Anbern auszuhalten, bas fühlte ich wieber einmal recht bitter, ja, vielleicht bitterer als noch je. Raum acht Tage war meine Rleine tobt, ba tam ber Capitan auf ben Einfall, gerade unter meinem Fenster eine Cisterne ausgraben zu lassen. Es war burchaus nicht die Jahres= zeit zu folcher Arbeit, aber ber Mann hatte fich biefe fantasia, wie die höflichen Ragufäer es nannten, in ben Ropf gesett, und so mußte sie ausgeführt werben. Den ganzen Tag börte ich nun bas Fallen ber hade auf ben fproben, wiberspenstigen Boben. Es ift bies ein Ton, welchen ich nie recht aushalten kann, felbst in gesunden Tagen: jest, wo er mich unaufhörlich an bas Grabscheit erinnerte, welches meiner Rleinen ihr Erbbettchen gegraben, war er mir furchtbar. Ich habe schwerlich je mehr gelitten, als in biefen letten Wochen zu Ragufa, und bas blos wegen ber ungläcklichen Fantasia bes Capitans. Umsonst bat Reinsberg ihn nur um acht Tage Einhalt, er antwortete, was 15\*

von einem Ragusäer ganz unerhört ist, gerabezu unhössti «
Nach neun Monaten Höslickseit schlug er im zehnten
Unhöslichseit um — weshalb? Wie er auf die Borstellung «
unserer Freunde antwortete: um uns aus dem Hause zi
bringen. Aber das glaubte ich ihm nicht. Er würde dazu
doch nicht gerade den Augenblick gewählt haben, wo ich
so entzweigebrochen war. Er verseumdete sich selbst, es
war eine Kantasia gewesen, die sich nachher zum Eigensum
krostallisiert batte.

3d fab jest erft, wie viel freundliche Gefinnung für mich ba war. Gagliuffi kam angelaufen und erklärte: in solchem Wetter burften nur Rofaken reifen - er werbe und mulfe ein Saus für uns finten und es auch möbliren. Graf Nife Pogga suchte une eines am Acquabuft, die gute Bong kam, mir ibr Lantbaus in Gravosa anbieten, wo ich am Tage unserer Unkunft Rosen gepflückt batte. Aber ich bankte Allen und hielt ben Entschluß bes Abreisens fest. Es war mir Angst in Ragusa, und ich konnte ben Tob ber Rleinen nicht überminden, so lange ich da blieb, wo ich sie verloren. Und bann hatte sich in Folge ber unaufhörlichen Mervenerschütterungen eine folde Furcht vor bem Erbbeben bei mir entwickelt, bak ich oft mitten im Schreiben miktrauisch zur Dede binauffab, ob sie mir nicht etwa auf ben Ropf fallen würbe. Der Winter war febr reich an Stoken gewesen, oft waren wir mitten im Schlaf burch bie Oscillationen unserer Bettstellen geweckt worben. Das Alles fühlte ich nun mit einer unüberwindlichen Angft nach.

war eine große Schwäche, aber ich war eben nicht stark. Sonst ist es meine Art nicht, ber Furcht nachzuseben, sie iste, die vor mir weichen muß. Aber in dieser Zeit hatte ich keinen Muth zu irgend einem Kampf mehr, und so wollte ich fort.

Wir besuchten noch die Räume des Palastes und einige übriggebliebene Kerker. Ich kann nicht sagen, daß wir eigent- lich etwas gesehen hätten. Es war ein Besuch bei der Bersgänglichkeit.

Die Rathebrale und bas Reliquiarium zeigte uns Monfignore Rocci, Kämmerer bes Bapftes und Militär-Caplan. Das Reliquiarium ist eine elegante Capelle, welche ihre Schätze auf rothem Sammet seben läßt. San Biagio's Ropf ist in einer prächtigen Rapsel von byzantinischer Gold= arbeit enthalten, ein Arm in einem ähnlichen Futteral, ber anbere in einem von Silberarbeit. In einem schönen filbernen Kaften, ber bei Brozessionen von vier Männern getragen wird, befinden sich Windeln vom Beiland. Der alte Bischofsstab, ganz von Silber, ift auch noch vorhanden und ebenso 148n wie schwer. Der Schatz ber Mabonna bei Porti, welche über einem Altar im Dom ift, enthält prächtig große Berlen. Der von ber Madonna del Carmine ist weniger reich, aber noch hübscher angeordnet. Die größten Merkwitrbigkeiten bürften bie Kanne und bas Becken fein, aus welchen Ragusa Sigismund von Ungarn bedienen ließ. Man erstaunt, wenn man sieht, mit welcher Grazie und welcher Phantasie schon zu Ende bes vierzehnten Jahrhunderts hier in Gold gearbeitet wurde. Blätter, Wasserthierchen, Sibechsen, Grashalme — baraus bestehen die Berzierungen an diesen Stücken. Nichts könnte einsacher und poetischer zugleich sein, nichts mit größerer Wahrheit und Naturtreue ausgeführt.

Auf ben Kirchhof fuhren wir an einem ber letzten Abende. Serragli hatte uns den Schlüssel verschafft. Das arme kleine Grab war noch nacht und bloß. Ich nahm Erde bavon mit, das Einzige, was mir von der Kleinen bleiben sollte, die wie ein Traum durch mein Leben geglitten war. Dann umsteckte ich die traurige Stätte mit Lorbeer = und Myrtenzweigen — ich wollte sie doch ein Mal schmücken.

Die Jesuiten, welche ben kleinen Convent von Maria belle Grazie bewohnten, sahen uns von oben theilnehmend zu. Wir hatten schon früher Bekanntschaft mit ihnen gemacht und gingen nun hinauf, um ihnen Lebewohl zu sagen. Wir fanden sie verständnisvoll für uns, liebevoll für Marco. Sie müssen die Bolkserziehung verstehen.

Die nächsten Tage folgte Abschieb auf Abschieb. Das ist immer traurig. Dazu heulte die Tramontana, der Todtenwind, über das Gebirg herüber. Ragusa erschien uns zuletzt trübe und farblos.

Am Abend, wo wir es verließen, war Ball. Wir hatten Gospodi' Ane Abdio gefagt, bevor sie in die Conversazione ging. Ich dachte damals nicht, daß die noch so lebensfrische Fran in einem Jahre schon todt sein würde. Serragli kam noch — der letzte, wie der erste Ragusäer, der uns die

dand reichte. Dann setzte ich nich zum letzten Male an inen Tisch im Hause Bubmark und schrieb:

Abschied von Ragusa.

Du bleiche und fiille Stadt, In ber meine Seele getrauert, Mein Herz geblutet hat, Wo meine Kleine gefunden Die ewige Auhestatt, Auf beinen hohen Felsen Fahr' wohl, du stille Stabt!

Bon Fliichtigen einst gegründet Warst du ein Zusinchtsort, So sest wie beine Mauern, So fest war auch bein Wort. Dein Name steht geschrieben Auf einem leuchtenben Blatt — Anf beinen hohen Felsen Fahr' wohl, du wackre Stabt!

Wie wallt in beinen Buchten Das Meer so wilb und schön! Wie grünen Del und Chpresse Am Abhang beiner Höh'n! Es werben alle Augen In bir von Schönheit satt — Auf beinen hohen Felsen Fahr' wohl, bu schöne Stabt!

Wir haben in bir so lange Gewohnet unb geweilt; Wir haben mit beinen Söhnen Das tägliche Leben getheilt — Wer bier filr uns im Herzen Ein freundlich Gebenken hat — Auf beinen hohen Felsen Beschilt' ihn, o Freundesstabt!

Das Meer ift blan und biffer, Der Himmel blan und klar — Es ist die letzte Stunde, Borliber ist ein Jahr. Im Hafen der Paläste Athmet der Dampfer hohl — Auf beinen hohen Felsen, Ragusa, sahre wohl! Anmerkungen.

Abschied von Ragusa.

Das Meer ist blan und bisser, Der Himmel blan und kar — Es ist die letzte Stunde, Borilber ist ein Jahr. Im Hafen der Palässe Athmet der Dampfer hohl — Auf beinen hohen Felsen, Ragusa, fahre wohl!

## Ragusa.

Magufa (flavisch Dubrovnik, türkisch Paprovnik), bie Haupt-Rabt bes ehemaligen Freiftaates und jetzigen Preifes von Ragufa. unter 42° 38' 18" nörbl. Breite und 35° 44' 37" Bitl. Lange, faft treisförmig am fteilen Abhang bes M. Sergio und einer Rlippe unmittelbar am Meer gelegen, gablt 990 Baufer mit 5783 Einwohnern, ift ber Sits eines Rreisamtes, Bisthums und Tribunales und bat ein Gymnafium, eine Saupticule, ein Theater, zwei Spitaler, ein Rinbelbaus, eine Quarantaneanftalt, gibei Rlöfter mit trefflichen Bibliotheten , eine von Nonnen geleitete weibliche bobere Erziehungsanstalt und eine Miffion ber Jefuiten. Gehr bobe, moblerhaltene Mauern mit Bafteien und Thurmen umgeben bie Stabt von allen Seiten. ber breite Strabone ober Corfo, welcher fast im Riveau bes Meeres liegt, theilt fie in zwei bober gelegene Theile, bie von vielen kleinen Bagden und Treppenwegen burchichnitten und verbunden werben. Die Gebäude find maffit und regelmäftig, aber einformig; nur ber Balaggo, bie Sponga ober Dogana und bas Militarbofpital, bas felibere Jefuiten-Colleg, zeichnen fich aus. Bon ben Rirchen, welche bor bem Erbbeben bie Bracht ber Stabt ausmachten, find jest nur bie Capelle bes S. Biagio, bes Schutheiligen von Ragufa, bie Rirche ber Jefuiten und bie ber Frangistaner bemertenswerth. Der Dom enthalt bas Monument bes Boscovich und bas überaus reiche Reliquiarium, bie Dominitanerfirche bie Grabmaler ber meiften alten eblen Ramilien. Zwei Thore, Borta Bille und Blocce, flibren in bie beiben aleichnamigen Borftabte, zwei andere. Borta Bescaria und Bunta, au bem auf ber Guboftfeite ber Stabt gelegenen Safen.

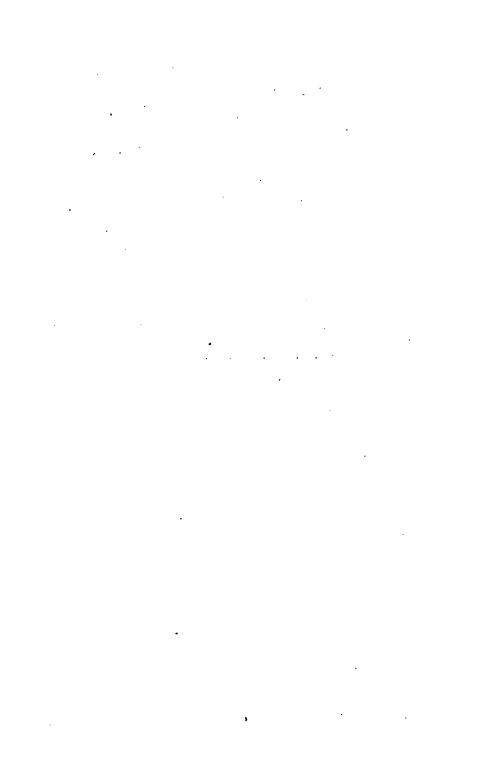

### Ragusa.

Ragusa (flavisch Dubrovnik, türfisch Paprovnik), bie Hauptfabt bes ehemaligen Freistaates und jetzigen Kreises von Ragusa, unter 42° 38' 18" norbl. Breite und 35° 44' 37" Bftl. Lange, faft trisförmig am fleilen Abhang bes M. Sergio und einer Rlippe unmittelbar am Meer gelegen, gablt 990 Baufer mit 5783 Einwohnern, th ber Sitz eines Kreisamtes, Bisthums und Tribunales und hat in Somnafium, eine Sauptichule, ein Theater, zwei Spitaler, ein Kinbelhaus, eine Quarantaneaustalt, zibei Klöster mit trefflichen Bibliohelen, eine von Nonnen geleitete weibliche bobere Erziehungsanstalt and eine Miffion ber Jesuiten. Sehr hohe, wohlerhaltene Mauern mit Bafteien und Thurmen umgeben bie Stadt von allen Seiten, ber breite Strabone ober Corfo, welcher fast im Niveau bes Meeres liegt, theilt fie in zwei bober gelegene Theile, bie von vielen kleinen Gagden und Treppenwegen burchschnitten und verbunden werben. Die Gebande find maffiv und regelmäßig, aber einförmig; nur ber Balaggo, bie Sponga ober Dogana und bas Militärhospital, bas Telbere Jefuiten-Colleg, zeichnen fich aus. Bon ben Rirchen, welche vor bem Erbbeben bie Bracht ber Stadt ausmachten, find jest nur bie Copelle bes S. Biagio, bes Schutheiligen von Ragusa, bie Rirche ber Jefuiten und bie ber Frangistaner bemertenswerth. Der Dom enthält bas Monument bes Boscovich und bas überaus reiche Reliquiarium, bie Dominitanerfirche bie Grabmaler ber meiften alten eblen Familien. Zwei Thore, Porta Bille und Plocce, führen in bie beiden gleichnamigen Borftabte, zwei anbere, Borta Bescaria unb Bunta, an bem auf ber Gubofffeite ber Stabt gelegenen Bafen.

christliche Feinde ber Turten. Der Auf ihres Glaubenseifers war so groß, daß ber Erzbischof von Ragusa lange Zeit dem Papft ansschießlich die Candidaten vorschlagen mußte, welche zu Bischösen im Orient geweiht werden sollten und selbst Karl V. ben Ragusäern die Franziskaner anempfahl, welche unter Suleiman II. in Palästina haten Berfolgungen ausgesetzt waren.

Bon allen Mächten abbangig und unabbangig. Ba moge feiner Lage und feiner Dachtlofigfeit fab fich Ragufa frih ge nöthigt, ben Schut größerer Machte nachzusuchen. Gegen fecheunb. breißig Golbstücke jährlich erkauften fich bie Ragufaer Anfang bet neunten Jahrhunderts von ben benachbarten Aubanen von Trebmia und Rachulmig ben Schutz ihres Banbels und Sicherheit ihres Ader und Weinbaues. Bei ber Belagerung ber Saracenen 865 baten fie ben griechischen Raiser Bafilius ben Macebonier um Schut und Bei ftanb, und ale bie griechischen Raifer nicht länger im Stanbe maren, fie fraftig jur See ju beschützen, manbten fie fich 1082 an Robert Guiswend, ben Normannenbergog von Abulien und Calabrien und erneuerten 1173 biefen Schutvertrag mit Konig Bilbelm von Sicilis Dabei fuchten fie jeboch. fo oft bie griechischen Raifer wieber machtie wurben, ibr altes Schutverhaltniß mit ihnen bervor und erlauften fich auch von ben flavischen Rachbarflirften burch Geschente ober jabr liche Gelbaablungen Rube und Beidutung auf bem Reftlande. 3m Sabre 1204 gerieth Ragusa unter Benedig's Sobeit und blieb es mit kurzer Unterbrechung bis 1358, wo König Lubwig I. von Ungarn und Dalmatien gegen fünfhunbert Dutaten jabrlich ten Ragufaern feinen Sout beribrad, und obwohl icon 1359 ber Schutbertrag mit ber Pforte abgeschloffen murbe, welcher erft mit bem Enbe ber Republit aufborte, fo tamen boch bie Ragufaer bis jur Schlacht von Dobag punttlich ihren eingegangenen Berpflichtungen gegen Ungarn nach und erneuerten biefelben fogar 1684 ben 20. Angust mit Raifer Leopold L als Ronig von Ungarn unter ber Bebingung, bag biefer Traftat erf in Wirkung treten follte, wenn Ragufa gang von ber Rachbaricheft ber Türken befreit fein murbe. Diese Abbangigfeit bon fo vielen Machten gab ben Benetianern Beranlaffung, Ragufa bie Siebenftabt. Bebtapolis, ju nennen, indem fle bie Buchftaben S. B. (San Biggie). welche alle ragufaifden Flaggen unter bem Bilbe bes Schusbeiligen führten, fpottweis sette bandleri, fieben Rlaggen, beuteten und be-

Palafte batte, Imneten fich iben bie etinmen e. Rama no E. Brato in Coubin für bie Ragmaer, und jur beren bermeinten unt beund für bie andern Chriften. Die oferte ar iom Bit ber Republit breier bie Abrrerung bie unimm mimme lein briege felet von Bopovo an, welches maereicht and. .: 3 ant: 30 1 1 ben Raguia für immer fer hungernnach is butter. den verwandte fich für bie Bieberberriellung er fermigt alle bie 1813 feinem Baicha von Boenten jur au eine ihre, fabire in Allien p mierfiligen. Die Magmaer maren untbie umer. Gie mitten beit Litten Munition und alle ibriter gerrandentermie u. ind teften, wie and Ragge berverarbt, ben gulfing this miffen mas to beit beit Michten ber driftlichen Grauten eriteren ind ner gemeinen beriebnich lign ju fonnen glaubten. Ther to impremitieren die aliege Beite and ben Banft und bie framen ben wirmen feit berbeftungen de Lucien, benn fie marin benta ibr fermite bis de neis bie bie hilbmondes. Ete grantlien in a me tapftice Bude beit inte bu Latbotifen illen Ganbet nir en Ingelierigen beider Gued bie Commung bes Montag fubition in the little of the action to in Erlaubnig biefen handete ihren fin in, biebe bill beit Biberichern Capptens. Enriens mit Gemeinens jegemeinenen Bie tige von Banft Gregor III. aber fenammen, ind burm beim Aber anderen ten berühmten Theologen Giorigent Storen von vent Gueier Conec, .... Deficit pom 11. Januar 1430 supermaen meeres buen die uide bingreffe Freibert juficherte nit inten binoern bei lingen logen banden. und überall Confuin mutillen in Munen. Dieces Derto, volunes hapit Baut IL im Jabre 1466 noffanger, mit fit sagie in ber ichmeidelhaftene Anerkennung ber Berbienne Ramba i um ben feinichen Glauben Aebuliche Zengniffe follte buen unter bapit Intocen; VI. Der So freiar ber Brovaganta, Irbino Erry, um 1778 bei Sardenal Canelli Prafeft ber Brongamer, mis und Riguia verbiente fie, Ginandonergig Rirden, zwei Monde ind icht Ronnenflofter bofundeten Die Meligio firat ber Ctart, und me bie Rangifer nur Sanbelsfafteteien in ber Auffit befagen, benugten fie ibre Emeilegien, um Rirden gu errichten Die liegen 1444 juei angene Schiffe jur parftichen ftotte gegen ! glanbigen foffen, erlaubten ben Schiffeeigenthumern an beu Unternehmungen riren Algier und Tripolis (1345 und 1 ju nebmen und erftlimen ibre Statt gum fichern Aufund

1

burd ihre Beharrlichfeit im Berweigern, wenn irgend ein moralifc Grund fie bagu nothigte. Ale bie Ronigin Barbara bie Infeln, weld ihr Gemal, Sigismund von Ungarn, 1413 ben Ragufäern überlaffer ihrem Günftling Labislans Sachez ober Japa, nach Luccari Arofel einem Narentaner, verschaffen wollte, bewilligte ibr ber ragufaifc Senat ohne Biberrebe bie Abtretung berfelben. Die Türken erbobter bas Schntgelb von fünfbunbert Dufaten willfürlich nach und nad auf gebntaufenb Bechinen und bie Ragufaer gablten es obne Beigerung. Sie fucten felbft bie ungerechteften Forberungen au befriedigen und gablten Summen, bie fie fcon bezahlt, boppelt, blos um Ungelegesbeiten zu vermeiben. Go 1429 bem Radoslav Bavlovich bie Rauf fumme von Canale, beren Empfang er abläuguete, fo 1493 ben Renegat Achmet, bem Sobn bes Stepban Cofaccia, bie einmalbunden tausend Dukaten, über welche er bereits quittirt und welche er noch ein Mal verlangte, indem er bie Ragufäer bei feinem Schwiegervater Bajaget beschulbigte, ibn feiner vaterlichen Erbichaft beraubt ju haben

Dagegen waren bie Ragusar unerschütterlich, wo es galt, bie Ehre und ben Rus Ragusa's zu schützen, und zogen lieber alle gahren und alles Unglück eines Krieges, als einen berartiger wurf auf sich. Weber die Berwilftungen ihres Gebietes durch den König Bogoslav und die stebenjährige Belagerung ihrer Stadt burch den König Bodin, noch die vielen Plackereien des Herzog Dessaud der Drohungen und Bersprechungen des Sultan Murat II. komiten Ragusa je bewegen, die einmal bewilligte Gastfreundschaft zu brechen. Erstaunt über diese seltene Festigkeit sagte der Sultan: Ein Bolk, dem das Wort so heilig ist, wird nie untergehen.

Richt erobernd, aber erwerbend. Zu den Besonderheiten Ragusa's gehört die, daß es keine Spanne Landes durch Baffengewalt oder Betrug erlangte, sondern sein ganzes Gebiet durch Schenkung oder Rauf erward. Es dauerte über hundert Jahr, ehe die Republissellsst die nahe Insel Lacroma erward und dis 1050 beschränkte sich das ganze Gebiet auf den 1½ Miglien langen Kilstenstrich von Schiacomo dis Debele medie. Erst 1050 schenkte Lönig Stephan von Dalmatien und Croatien, nach Engel der Bater Kradingir's, Stephan Boislav von Serbien, den Ragusäern die Aftarea der das Land von Ragusa vecchia dis Balbinoce. Zivana (Siva), die Wittwe des König Bogossav und ihr Sohn Sploester schenkten ihnen 1080 die drei hirs

infein, König Bobin um 1100 Gionchette. 1160 gewannen sie burch lebeneinkommen die Tscharnovizza, einen Theil des Thales von Canade, welches sie 1419 und 1427 durch Kauf vollends an sich brachten. Knig Stephan Krapavi (Krapal) von Rascia, nach Engel dessen Nach-ligen Radeslav, verkaufte oder schenkte den Ragusäern 1224 Lagosta.

Der serbische Czar Stephan trat ihnen am 22. Januar 1333 be habinsel Rat (Bunta), ber Czar Stephan Urosch am 10. April 1857 bie Insel Meleba ab, welche nach Anderen schon 1141 burch Schenkung des Königs Descha ober Tesa an Ragusa kam.

König Oftoja von Bosnien verlaufte ihnen am 15. Jannar 1399 bie Primorje von Balbinoce bis Stagno. So erweiterte sich bas Gebiet ber Republik allmälig auf einen Umfang von 22, nach Eromer V Quadratmeilen, und würde ohne die Weisheit des Senats und bie Intrignen Benedig's das ganze halbe Küstendalmatien umfaßt baten. Denn laut einer Urkunde vom 18. Dezember 1451 schenkte Kinig Stephan Tomasevich den Ragusäern auch die Sutorina, Morinsa, Rogis, Risom und den ganzen Landstrich dis zur Grenze von Cattaro.

Die Siegmund überließ ihnen 1413 die Inseln Curzola, Lesina Brazza, und die Königin Elisabeth bot ihnen 1440 die Abtretung der Krajna und Almissa.

Rict friegerifd, aber wiberftebenb. Die Ragufder, welche gong und gar mit Sanbel und Literatur beidaftigt maren, mußten naturben Krieg baffen und fle haben ihn in ber That ftets zu vermeiben Mucht. Rur wenn fie alle Mittel, bie ihnen ihre politische Gewandtbeit eingab, vergeblich angewandt hatten, um ben Frieden zu erhalten, entichloffen fie fich zu ben Waffen, und auch bann zogen fie es banfig bor, lieber ein anderes Bolt, welches im Stande mar, fie ju be-Müten, auf ihre Roften auszuruften, als felbft in ben Rrieg zu zieben. Gleichwohl waren sie tapfer und was höchst merkwürdig ist, fast überall, bo fle auf bem Schlachtfelb erschienen, fiegreich. 3hr erfter Rrieg ju Lanbe gegen bie benachbarten Claven von Zachulmien und Trebunien enbete 831 ebenfo gludlich, ale 782 ihre erfte Seefchlacht gegen bie Seerauber. Die fünfzehnmonatliche Belagerung ber Saracenen blieb 866 ebenso refultatios für ben Reinb, wie 1089 bie flebenjährige bes 25nige Bobin. Der Bulgarentonig Samuel wurde 976 ebenfo muthig anriidgeschlagen, wie gu wiederholten Malen bie Benetianer. Boric, ber Ban von Bosnien, verlor 1160 bei Trebinje bie Schlacht unb

viertausenb Mann an ben tabfern Mibali Bobalic, ben Beerführer ber Ragufaer und ihren Berbunbeten, und ber ferbifche Ronig Remania, ber erbittertfte Reind Ragufa's in jener Beit, fab fic 1184 trot zweier Rlotten und eines Beeres von breifigtaufenb Mann Rufvoll und zwanzigtausend Dann Reitern genothigt, feine Abfichten auf Ragusa aufzugeben. Auch im Dienfte frember Staaten zeichneten fich viele Ragufaer im Rriegsfach aus. Bei ber Bertheibigung bon Stutari thaten fich Ragufaer fo hervor, bag bie Bforte ihretwillen bas Schutgelb um zweitausenb Zechinen erhöhte. Djoro Djerbjie murbe oberfter Befehlsbaber ber unggrifden Armee. Iban boran machte feinen Ramen bei ber Bertheibigung Belgrabs gegen Runt IL unfterblich, Krano Bona Lufaric ftand in foldem Anseben bei Brim Eugen, bag biefer ibn nie von fich ließ und bei allen feinen Rriege planen um Rath fragte, und Frano Gunbulid erwarh fich in ben Briegen von Lotbringen. Alandern und Bolland ben Relbmarfcallfab, wie in neuefter Beit Bernarbo Caboga.

Das illprifche Athen. Reine Stabt bat im Berbaltnif # ibren Rraften und Umftanben foviel zur allgemeinen Civilisation Menfcheit beigetragen, als Ragufa. Es würde felbft zu lang fetz, blos bie Damen aller Ragufaer zu nennen, welche ben Biffenichaften und ber Literatur lebten und fie mit ibren Berfen bereicherten. Denn es gibt faft teine, einigermaßen wohlhabenbe Familie, welche micht wenigstens einen bebeutenben Mann au ben Ibrigen gablte. In ber Fasti Litterario-Ragusini bes P. Sebastiano Dolci (Benebia 1767) finben wir allein von ben Bogge funfgebn, bon ben Bona awolf auf gezeichnet, und ber Beschichtschreiber Luccari nennt unter anbern and gezeichneten Mannern bes gebnten Jahrhunderts bereits bie Dichter Bietro Monaco und Bitale Gogge. Aber ibre Berte find verlore gegangen und erft im awölften Jahrhundert fängt bie eigentliche litte rarifche Geschichte Ragusa's an. Meletius beginnt um 1150 bie Reife jener lateinischen Dichter, welche burd ibre Berte bie fconfte Beit bes Latinismus im alten Rom gurudrufen, ebenfo wie, nach Tommafee's Urtheil, bie italienischen Dichter Ragusa's burch ihre Sprache an bie bochfte Bluthe ber italienischen Literatur in Stalien erieffern. Die ille rifde Literatur reicht nicht über bas fünfzehnte Sabrbunbert binans. Doch beweisen bie Gebichte bes erften uns befannten Dichters Giore Dergie, welcher um 1480 als Monch lebte, bag Sprache und Metrit

iden bamals einen fo boben Grab bon Ausbildung erreicht batten. wie er nur bas Ergebnif langer literarifder Beftrebungen fein fann. Demit ftimmt überein, was uns Chroniften berichten, bag nämlich Mon bor 1000 n. Chr. ein Rnez ber Narentiner bie Ragufäer gebeim babe, auch fein Bolf fo burch Lieber zu verherrlichen, wie fie bie Thaten ferbifder Belben befungen batten. Doch Beitgenoffen bes Deriid ober ihm balb folgenb, find bie lprifchen und bramatifchen Dicter Ritola Betranić Čapčić, geboren 1482, unter bem Ramen P. Manro. Monch im Benebiktinerklofter auf S. Anbrea: Nikola Demitrio, geboren 1493; Andria Cubranović, geboren in ben ersten Jahren bes fechezehnten Jahrbunberte, Berfaffer ber berühmten Dichting Jedjupka (bie Zigeunerin); Maroje Dergie, Monch und Entel bet guerfigenannten Sjore, welcher acht Comobien in Brofa fcbrieb 1580 ftarb; Rifola Raljestović (ftarb 1583), jugleich Mathematiter w italienischer Schriftsteller; Sabo Bobale Disetic, geboren 1530, ud italienischer Dichter; Dinto Rangina, geboren 1536, welcher feben Mal Reftor ber Rebublit mar, und viel aus bem Lateinischen Briechilden übersette: Dibo Bunić Babutinović (Bona), welcher basto fiberfette und 1590 ftarb; Dominto Alatarich, ber berühmte Actor ber Universität von Pabua; sein Sohn Simon, ber Ber-Wier ber Ibolle Vila ustarena und ber Ueberfeter bes fünfzigsten Balmes und erften Buches ber Metamorphofen; Frano Bobalic Ruto, beffen Gebichte Giorgii gesammelt bat; Savin Gogge, ber leberfeter der Ariadno und Dalila aus bem Italienischen; Oracji Mažibrabić, belder um 1620 lebte: Frano Lutarić Burina, geboren 1590, ber Ucherseiter bes Pastor fido von Guarini, und ber Atamanta aus bem Griechischen, und ber größte Dichter jener Epoche: Ivo Frane Gunbulle (Gonbola), ber Taffo ber Slaven, welcher 1638 ftarb und beffen Reifterwert, bie Osmanide, bis 1826 als Manuscript von Sand zu band ging. Bon ben meiften biefer Dichter bat ber gelehrte Glavift Graf Orfato Bozza Broben in seiner Antologia iz rukopisah Dubrorackth Pjesnikah (Wien 1844) mitgetheilt. Obgleich ber Ginfluß ber alten Claffiter unvertennbar ift, fo find boch bie Dichter biefer Sahrhunderte prigineller, ale bie ber fpatern. Befonbere in ber witonellen Bubne, welche fie foufen, erreichten fie balb eine Bobe, vie wir fie nur bei ben gebilbetften Bolfern finben tonnen. Junji Balmotio, geboren 1606, ber Berfaffer ber Chriftiabe, fcbrieb fo viel Dramen und mit folder Leichtigtelt, bag er fie oft improvifirte. Bir befiten jeboch nur noch gebn von ihm und eins, Didona, von Jatob Balmetie Dionorie, bem Letten feines Gefchlechtes, welcher 1680 ftarb und fich burch fein Dubrovnik ponovien, bas wiebererftanbene Ragufa, einen Chrenplat unter ben illprifden Dichtern ficherte. Der machfenbe Ginfluß ber italienischen Literatur bemmte bie weitere Entwidelung ber flavifchen. Dan bichtete mit italienischem Gefchmad unb italienischer Dentweise in illvrifder Sprache. Dennoch find Georgie Balmotie, Giunio's Bruber, ber Berfaffer ber Galatea, bie brei Bona's, Ivan, Rifolo und Ivo, Bater, Gohn und Entel, Baffo Brimie Latinie, ber 1640 ftarb und 1617 in Benedig feine Euridica berausgab, Blage Bere Mincetic, ber Berfaffer ber Zorka und Radonja, Stefan Djorbji Giman, ber Berfaffer ber Dervislada (Derwifchiabe), welche Anbere bem Stefano Bogge gufdrieben, und ber Ueberseter von fieben Bufpfalmen (Pabua 1686), 3vo Gucetic (Gogge) ber Berfaffer bes Drama's Ja (3d), welches er zuerft italienisch ichrieb. Baro Betera, welcher 1712 farb und Oronta iz Cipra (Oronta aus Cobern) und fromme Gefühle über bie Bufilieber David's verfafte. und einige Anbere als nicht unbebeutenbe Dichter zu nennen, und Janag Gjorgji, ber illvrifde Dvib, welcher 1737 ftarb, Abertraf burch Renntnig ber Sprache, Elegang bes Style, Bobiflang ber Berfe unb Originalität bie meiften illvrifden Schriftsteller. Rach ibm fant bie illbrifche Literatur in Ragusa allmälig auf fowache Ueberfetungere berab. Nur wenige Erscheinungen find noch bemerkenswerth, Luftecia Boaasinic - Bubmani befang ben Tobias und fcrieb ein Drama : Žertva Avramova (bas Opfer Abrahams). Anna Bošcovich, bie ältefte Schwester bes berühmten Auggiero, verfaßte ein Sirtengesprach auf bie Geburt Chrifti (Razgovor Pastirskt vrhu Poradenja isukerstova, Benebig 1750) und fcrieb felbft, als fie über bunbert Jahre alt geworben, noch Lieber. Ivan Gertovic (Gorgo) und Maroje Tubijević (Tubifi) bilbeten mit Glud bie Comobien Molière's und Golboni's im ragufaifchen Bolfebialett nach. Der Jefuit Bernja Augerie (Auggeri) und ber Dominikaner Arkandio Ralie forieben treffliche Predigten. Berto Sertovic ergangte mit Meifterband bie verloren gegangenen beiben Befänge ber Osmanide. Gjuro Siggia, fiberfette bie Oben bes Borag und bie Meneibe Birgil's, Jogip und Satob Betonbic bie Beroibe Dvib's. Stepo Roga verfagte ein Gebicht über

Beter ben Großen und übersette bas neue Teftament, Gjuro Feric ift befannter burch feine lateinischen, als burch feine illprifchen Gebichte. Bodim Stulid bearbeitete ein Wörterbuch ber illprischen Sprache, welches bas beste ift, was wir besitsen, und Bierto Bona Lufaric binterließ uns mehr als breißig Dramen. Aber bei bem Wieberaufleben ber flibflavifchen Sprache murbe auch Ragufa von Reuem ein Mittelbuntt für literarische Bestrebungen. Der P. Sebastiano Frantovich 8th bie Uebersetzung bes Sigja, Antonio Rocci bie ber beiben Bebubić (Bater und Sohn) heraus, Matteo Greppanovich fchrieb ein Quaresimale, Niccold Arbanas, ber gelehrte Berfaffer einer italienifden Gefcichte ber Rirche Ragufa's, viele Gebichte, und bie beiben Ramačich (Bater und Sohn), Graf Orfato Bozza, Matteo Ban, ber eifrige Forberer ber 3bee einer panflaviftifden Schriftsprache, bie beiben Geiftlichen D. Antonio Cafale und D. Matteo Babopich, Giorgio Rifolajevich und Antonio Rocci, find ebenso thätige, wie begabte Cobne ber rubmreichen Slavjanska Atlena.

Das balmatische Benebig. Die venetianischen Conti, welche über hundertfünfzig Jahre lang an der Spipe der Regierung standen, trugen allerdings viel zu der frühen Kultur Ragusa's bei, führten aber auch venetianische Art der Berwaltung, venetianische Gesetze, Sitten und Kleidung ein, so daß schon Giovanni di Ravenna, der Chronist des Hartvoje u. a. Schriftsteller Ragusa,, Venezla minore's bas kleinere Benedig) nannten.

Stadt ber Diplomatie 2c. Im biplomatischen Fach hat Rasusa bie meisten großen Männer aufzuweisen, und ihre Tüchtigkeit bezeugt am besten das fast zwölshundertjährige Bestehen der Republik, belde fortwährend mit den Gesahren des Unterganges zu ringen hatte. Und zwar nicht blos ein stilles, dunkles Begetiren, sondern ein glänzendes, lebendiges Dasein, lenchtend durch die höchste Gesstung, und reich an politischem Einsluß, besonders unter den Sild-staten. Denn Ragusa genoß einer solchen Achtung, daß die benachbarten Slaven häusig die Urtheilssprüche der Ragusäer einholten, um Bergleiche zu schließen, daß ihre Fürsten Ragusäer an ihre höfe bestiefen, nm ihnen entweder die Leitung der Politik oder die Erziehung ihrer Sihne anzuvertrauen, oder neue Gesetze von ihnen entwersen zu lassen, und daß selbst die Herscher nichtslavischer Staaten gern Ragusäer in ihren Diensten sahen. So bediente sich König Franz I.

von Frankreich eines Ovčarevich (Gozze) aus Ragusa zu allen seine biplomatischen Unterhandlungen mit der Pforte. Blazen Kotrutz westermierminister des Könizs Ferdinand von Reapel. Matto, Perle und Franko Lukaric wurden zur Belohnung ihrer dem ungarischen Dose geleisteten Dienste in die Banwürde von Slavonien, Croanien, Dalmatien und Banat erhoben. Betar aus Ragusa war 1581 Fürst der Moldau und Jakob Bicekönig in Indien. Bandur war Loskana's Botschafter in Paris und Niko aus Ragusa, Djono Gradic, Derkolica und Renzie waren Nuntien der Päpste, in deren Diensten sich auch im siedzehnten Jahrhundert Petar Benesa als Staatssekretär und in neuerer Zeit Bl. Stoid auszeichneten.

Stadt der Mathematik. Die mathematischen Biffenschaften wurden in Ragusa besonders geliebt. Schon im fünfzehnten Jahrhundert gab es dort, wie wir aus einem Briefe des Bischofs und Dichters Janus Pannonius an Gazoli, einem Mathematiker aus Ragusa. ersehen, eine Manusaktur mathematischer und aftronomischer Instrumente, und ein katortrischer Tubus, mit welchem man auf eine Entsernung von 25 bis 30 Miglien die auf dem Meere befindlichen Schiffe so genau sehen konnte, als wären sie im Hafen, soll schon lange vor Newton's Zeit in Ragusa angewendet worden sein. Die Sage schried ihn dem Archimedes zu, wie der in Basschau lebende gelehrte Italiener Tito Livio Burattini in einem Briefe an den französsischen Aftrenom Bouilland schreibt. Gazoli, Marino Shetalde und Ruggiero Bascovich galten für die ersten Mathematiker ihrer Zeit.

Auch die andern Wissenschaften fanden in Ragusa zahlreiche und ausgezeichnete Besorer. Benedetto Cotrugli war der erste Schriftsteller des Mittelalters, welcher (1457) ein Wert siber den Handel schieb. (Della Mercatura e del Mercante persetto. Venezia 1578.) Siovanne Stoico, welcher 1450 als Bischof von Argos in Morea starb, galt als der berühmteste Theologe seiner Zeit und einziger Nebenbuhler des Cardinals Nicolo di Cusa. Matteo Francovich, Flaccus Illyricus genannt, wurde hundert Jahr später einer der bedeutendsten Anhänger der Resormation. Giorgio Baglivi, geboren 1668, hatte einen solchen Auf als Arzt, daß er, obwohl in Rom angesiedelt, selbst aus Arabien und der Türlei Fragen und Dantbriese erhielt. Georgius Ragustus, welcher 1622 als Prosessor in Padua starb, galt als einer der ersten Philosophen seiner Zeit, und Anselmo

Banburi (geboren 1671, gestorben 1742), ber Bibliothetar bes Resembn bon Frankreich, war einer ber bebeutendsten Rumismatiler und Mitglieb ber Atabemie ber Inschriften.

Das Epigramm fand in der Geistesanlage der Ragusäer den ginsigten Boden. Fast alle lateinischen Dichter Ragusa's haben sich in Epigrammen versucht, doch nur Esio Cerva (geboren 1460, gestorden 1520), Biero Palicuccia zu Anfang des siedzehnten Jahrhunderts und besonders Raimondo Cunich (gestorden 1794) und Giunio Rest (geboren 1755), Berühmtheit als epigrammische Dichter erlangt. Bom Letztern sagt Tommaseo in seinen Studis critici, er habe selbst die akrömischen Satyrifer erreicht, wenn nicht übertroffen. Auch setzt wird noch das Spigramm vom Conte Luca Sorgo mit großer Kunst bedandelt.

hier erftanb fie wieber. Ueber bas Bie ber Entftebung Ragnja's berrichen ebensoviel verschiebene Meinungen, als über bas Ban. Ginige machen Ragusa zu einer Colonie ber gleichnamigen Stadt in Sicilien, Andere zu einer Schöpfung des Slavenfürsten Paulimir, bie Meisten zu Neu-Cbibaurus. Rur behaubten wieberum bie Ginen, bag es icon gur Beit ber verschiebenen Plunterungen von Spidaurus burch flüchtige Bewohner biefer Stadt gegrundet worden, Anbere, baf bies erft nach ber ganglichen Berftorung von Epibaurus (nach Coleti 639, nach Appenbini 656 nach Christo) geschehen sei, unb noch Anbere nehmen an, bag bie bem Untergang entronnenen Epidauritaner fich anfänglich in die festen Schlösser bes Thales von Breno Befluctet und erft achtzehn Jahr nachber fich auf Lavve niebergelaffen baben. Am wahrscheinlichsten ift es, bag Ragusa unmittelbar nach bem Kalle von Epibaurus erbaut worben ift, und bag bei ber Ueber-Reblung bes Bifchofe in bie neue Stabt auch bie Epibauritaner, belde fich mit ihm schon bei der Annäherung der Feinde in die festen Schlöffer gerettet, ihm borthin gefolgt find. Möglich jedoch, baß einzelne Kamilien icon bei ben früheren Raubzügen ber Barbaren auf ber unwirthbaren Klippe Sicherheit gesucht und gefunden haben.

Lausa. Labusaedum bei Gregorius Magnus, Rauslum bei Borphprogenitus, Raguslum bei Tommaso Arcibiacono, Labusa, Labusaedum in ben päpfilichen Breven nach 1000, Lavusa bei Tuberone, Rhacusa bei Amaltheus, Serbonati, Tati u. A., Rhaguslum, Rachusa und Rhagusa bei Francescus Fisesphus in seinen berühmten

Briefen und in ben ältesten Urkunden des Archivs, ift burch Berftummlung aus dem altgriechischen Borte dav lave Abgrund, Alippe, entstanden. Noch jetzt wird der an der Meerfeite gelegene Fels vom Bolt Lavve, Lavvi genannt.

Freiftätte für Ronige. Gin ferbifcher Ronig nannte Ragufa eine Bufluchteftätte ungludlicher Fürften. Und in ber That, wenn in ben benachbarten Ländern irgend ein Kürft ober seine Kamilie eines Aufstands wegen, ober aus Kurcht vor Berratherei ober vor einem flegreichen Reinde flieben mufite, mar ftets Ragusa bas Biel ber Klucht. Dort fand Alles Schutz und Aufnahme. So um 1050 bie Bitwe bes Königs Bogoslab, ber einft Ragufa's Gebiet verwüftet batte, um bie Auslieferung ber Bitme feines Ontels Stephan ju erzwingen, mit ihrem Sohn Splvefter: 1092 bie Sohne Branislav's vor ihrem Ontel Bobin; 1171 Raboslav und feine Brilber vor ben hinterliftigen Blanen Deffan's. 1190 bat Nemania, ber Abnberr bes Gefchlechts Nemanić, Raguja, welches er zwanzig Jahr lang betriegt, um Aufnahme, im Kall bie Umftanbe es nöthig machten, und fie murbe ihm augefagt. Elizabet, bie Witme bes bosnifden Ban Stiepan III. Limi, flob bei ben in Bosnien um 1330 ansgebrochenen Unruben mit ihrem älteften Gobn Stiepan nach Ragufa, welches es burch feine eifrigen Bemühungen babin brachte, bag Stiepan als Ban anerkannt wurbe. Rönig Siegmund von Ungarn fand 1396 bei feiner Mucht bie gaftfreieste Aufnahme und bie Mittel, in feine Staaten gurudgutebren. Djurabi Brantović, ber lette Desbot von Serbien, brachte 1440 feine Familie und Schäte nach Ragusa in Sicherheit, und biefes verweigerte feine Auslieferung, obwohl Murat II. bem Senat bie Schate bes Georg, Befreiung für immer von allem Schutgelb und Bermehrung bes Landgebiets versprach und im Berneinungsfalle mit ber Berftorung ber Stadt brobte. Stanberbeg murbe in ben Jahren 1453, 1454 und 1455 brei Mal aufgenommen und von Ragufa aus weiterbeförbert, obaleich bie Bforte für jeben Besuch besselben bas Schutgelb Raqusa's erhöhte, fo bag es von eintausenbfüufbunbert auf fünftausend Dutaten jährlich flieg. Rach bem Kalle Constantinopels und bei bem weitern Bordringen ber Türken wurde Ragusa trot ben vielen Ungelegenheiten 🕳 welche die Aufnahme ber Flüchtlinge nach fich jog, ein wahrer Renbezvousort für Pringen und Pringeffinen. Helena, die Witwe be-Serbenfürsten Lagar, Ratharina, die Witme bes bosnischen Rouig S Stieban Tomas Ofiojic, und Katharina, die Tante des letten Königs von Bosnien und Gemalin Radivoj's, mit ihren Familien und vielen bosnifen Großen, die Familien des Herceg und seiner Söhne, und wiele Glieder der griechischen Herrscherfamilien Lascaris, Comneni, Paläologi und Kantaluzeni wurden in den Jahren von 1453 bis 1464 in Ragusa ausgenommen, bewirthet, beschenkt und weiter befördert.

Sanbeleftabt, welche obne Safen 2c. Der fcmale Ruftenfrich wies bie Ragufaer auf bas Meer, welches fie von allen Seiten maab, und icon Ende bes 8. Jahrbunderts batten fie Schiffe genug, um bas abriatifche Deer von ben Seeraubern zu reinigen. Ragufaifche Shiffe nahmen an ben Kreuzzügen Theil, und balfen unter ber Kührung bes berühmten Matteo Giorgi ben Genuesern bie Benetianer besiegen. Barend ber großen Seefriege ber spanischen Könige von 1584 bis 1654 waren gegen 300 ragufaische Schiffe in ben fpanischen Flotten, und allein bie Ragufacr Betar Ohmucevic, Stiepan Tafovic und Rito Mašibradio zeichneten sich als Geschwaderführer, Jero Mašibrabie als Großabmiral in spanischen Diensten, Pasto Reftic als Großabmiral im Dienste Ungarns aus, und bei bem Fall ber Rebublit gablte bie ragufaifche Marine, welche 1450 über 300 Schiffe fart gewesen war, noch 270 Bochseeschiffe und 80 Küstenfahrer. Bur Medition Karls V. nach Tunis wurden nicht weniger als 100 Schiffe in Gravosa gebaut, die fämmtlich verloren gingen. Ragusäer Schiffe fampsten 1496 für bie spanische Krone in Indien, wirkten 1581 bei ber Eroberung Portugals mit, und gingen mit ber unüberwindlichen Blotte unter. Ragusäer Matrosen nahmen Theil an ber Entbeckung Ameritas burch Columbus.

Gleichwohl kann ber Safen von Ragusa, il Casson, eine kleine Bucht im Often ber Stabt, kaum acht Trabaccoli saffen, und ift noch bezu bem Scirocco ausgesetzt, bem ber Eingang zwischen ben beiben Rolo's zugewendet ift. Um ben hafen zu vergrößern und mehr Schiffen Gelegenheit zum Auslaben zu geben, warb 1485 ber Molo erbaut.

Bas fie gegründet hatten, befestigte ein Slavenfürst. Der Sage und Erzählung bes Presbyter Diocleas nach wurde Raboslav, ein serbischer König, von seinem eignen Sohn Tschalaus Der Gothislaus, wie Tuberone ihn nennt, vom Thron gestoßen und berfolgt. Er stoh an's Meer, stürzte sich, um nicht seinen Bersolgern in die hände zu fallen, hinein, und schwamm bis zu einer Klippe, Briefen und in ben ältesten Urtunben bes Archivs, ift burch Berftlimmlung aus bem altgriechischen Borte Lav Lave Abgrund, Klippe, entstanden. Noch jetzt wird ber an ber Meerseite gelegene Fels vom Bolt Lavve, Lavvi genannt.

Freiftätte für Ronige. Gin ferbifder Ronig nannte Ragufa eine Aufluchtsftätte ungludlicher Fürften. Und in ber That, wenn in ben benachbarten Ländern irgend ein Fürft ober feine Familie eines Aufstands wegen, ober aus Kurcht vor Berratherei ober vor einem flegreichen Reinde flieben mußte, war ftets Ragusa bas Ziel ber Alucht. Dort fand Alles Schutz und Aufnahme. So um 1050 bie Bitwe bes Königs Bogoslav, ber einft Ragufa's Gebiet verwüftet batte, um die Auslieferung ber Bitme feines Ontele Stepban an eramingen. mit ihrem Sohn Splvefter; 1092 bie Sohne Branislav's vor ihrem Ontel Bobin; 1171 Raboslav und feine Brilber vor ben binterliftigen Blanen Deffan's. 1190 bat Remanja, ber Abnberr bes Gefchlechts Nemanić, Ragusa, welches er zwanzig Jahr lang befriegt, um Aufnahme, im Fall bie Umftanbe es nothig machten, und fie wurde ibm augesagt. Elizabet, bie Bitme bes bosnifden Ban Stiepan III. Lini, flob bei ben in Bosnien um 1330 ansgebrochenen Unruben mit ihrem älteften Gohn Stiepan nach Ragufa, welches es burch feine eifrigen Bemühungen babin brachte, baf Stieban als Ban anerfannt wurbe. Ronig Siegmund von Ungarn fant 1396 bei feiner Mucht bie gaftfreieste Aufnahme und bie Mittel, in feine Staaten gurudgufebren. Djurabi Brantović, ber lette Despot von Serbien, brachte 1440 feine Familie und Schape nach Ragufa in Sicherheit, und biefes verweigerte feine Auslieferung, obwohl Murat II. bem Senat bie Schate bes Georg, Befreiung für immer von allem Schutgelb und Bermebrung bes Landgebiets versprach und im Berneinungsfalle mit ber Berftorung ber Stabt brobte. Stanberbeg murbe in ben Jahren 1453. 1454 und 1455 brei Mal aufgenommen und von Ragusa aus weiterbeforbert. obgleich bie Pforte für jeben Besuch besselben bas Schutgelb Ragusa's erbobte, fo baft es von eintaufenbfünfbunbert auf fünftaufend Dufater jährlich flieg. Rach bem Kalle Conftantinopels und bei bem weiterr Borbringen ber Türfen murbe Ragusa trot ben vielen Ungelegenbeiten welche bie Aufnahme ber Flüchtlinge nach fich jog, ein wahrer Ren bezvousort für Bringen und Bringesfinen. Selena, bie Witwe be-Serbenfürsten Lazar, Ratharina, bie Witme bes bosnischen König S

Stiepan Tomas Oftojic, und Katharina, die Tante des letzen Königs von Bosnien und Gemalin Radivoj's, mit ihren Familien und vielen bosnischen Großen, die Familien des Herceg und seiner Söhne, und viele Glieder der griechischen Herrscherfamilien Lascaris, Comneni, Paläologi und Kantaluzeni wurden in den Jahren von 1453 bis 1464 in Ragusa aufgenommen, bewirthet, beschenkt und weiter befördert.

Banbeleftabt, welche ohne Safen zc. Der fcmale Ruftenfrich wies bie Ragufäer auf bas Meer, welches fie von allen Seiten ungab, und icon Ende bes 8. Jahrhunderts hatten fie Schiffe genug, um bas abriatifche Meer von ben Geeraubern zu reinigen. Ragufaifche Shiffe nahmen an ben Kreuzzügen Theil, und halfen unter ber Führung bes beruhmten Matteo Giorgi ben Genuefern bie Benetianer besiegen. Babrend ber großen Seefriege ber fpanifchen Könige von 1584 bis 1654 waren gegen 300 ragufaifche Schiffe in ben fpanifchen Flotten, und allein bie Ragufacr Betar Ohmneevie, Stiepan Tasovie und Rito Masibrabic zeichneten fich als Geschwaberführer, Jero Masibrabis als Großabmiral in spanischen Diensten, Pasto Restis als Großabmiral im Dienfte Ungarns aus, und bei bem Fall ber Rebublit gablte die ragufäische Marine, welche 1450 über 300 Schiffe fart gewesen war, noch 270 Sochseeschiffe und 80 Ruftenfahrer. Bur Pedition Rarls V. nach Tunis wurden nicht weniger als 100 Schiffe in Gravosa gebaut, die sämmtlich verloren gingen. Ragufäer Schiffe fampften 1496 für bie spanische Krone in Indien, wirkten 1581 bei ber Eroberung Bortugals mit, und gingen mit ber unliberwindlichen Blotte unter. Ragufäer Matrosen nahmen Theil an ber Entbedung Ameritas burch Columbus.

Gleichwohl kann ber hafen von Ragusa, il Casson, eine Keine Bucht im Often ber Stadt, kann acht Trabaccoli saffen, und ift noch bagu bem Scirocco ausgesetzt, bem ber Eingang zwischen ben beiben Molo's zugewendet ift. Um ben hafen zu vergrößern und mehr Schiffen Gelegenheit zum Auslaben zu geben, warb 1485 ber Molo erbaut.

Bas fie gegründet hatten, befestigte ein Slavenfürst. Der Sage und Erzählung des Presbyter Diocleas nach wurde Radoslav, ein serbischer König, von seinem eignen Sohn Tschalaus ober Gothislaus, wie Tuberone ihn nennt, vom Thron gestoßen und berfolgt. Er floh an's Meer, stürzte sich, um nicht seinen Bersolgern in die Hände zu sallen, hinein, und schwamm bis zu einer Klippe, bie noch jest scoglio di Radoslavo beißt. Ein Kabrzeug, bas berüberfubr, nabm ibn auf und mit nach Stalien. Sier erwarb er fich burch feine Rriegsgewandtheit balb eine bobe Stellung im romifden Beere, verbeiratete fich wieber, ba er Witwer war, und befam einem Sohn Betroflav, welcher fich jung vermälte und Bater von beef Söhnen wurde, von benen aber zwei zugleich mit ihm an ber Beft ftarben. Der einzig Uebriggebliebene, Paulimir ober Belo, wurbe nach bem Tobe feines finberlofen Onfels von ben Großen Bosniens auf ben Thron gerufen. Er lanbete mit einem großen Gefolge we Slaven und Romern in bem Safen von Gravofa, und warb ven ben Ragufäern begrüßt und aufgenommen. 218 Dant erbaute er bas Castell, umgab ben jett Pustjerna genannten Theil ber Stabt mit Mauern, und errichtete in der Mitte biefer Einschlieftung eine Kirche an Ehren ber Beiligen feiner Kamilie, S. Gergio und Bacco, welche feitbem bie Schutbeiligen ber Stabt wurben. Die vielen aus Ram mitgebrachten Reliquien biefer und anberer Beiligen, wie von G. Nereus, Achilleus, Pancratius, Santa Petronilla und Domitilla lick er in ber Rirche, beren Aufficht er einigen feiner Begleiter aus ber Kamilie be Croce übertrug, und mehrere eble Römer aus seinen Gefolge blieben mit feiner Bewilligung in ber Stabt gurlid, wo fte Sprach. und Stammgenoffen gefunden batten. So tam es, baß Baulimir bäufig ber Grunber von Raquia genannt wirb. Dag aber feine Antunft nicht erft im neunten ober gebnten Jahrhundert, fonbern icon zu Enbe bes fiebenten ftattgefunden bat, beweist Appendini ausführlich im gebnten Rapitel feines zweiten Buches.

Sie zog balb an. Porphyrogenitus führt im neunundzwanzigsten Kapitel einige Salonitaner Familien namentlich auf, welche sich in Ragusa niebergelassen haben. Die fortwährenden Streitigkeiten zwischen den Slavenfürsten, die kirchlichen Verhältnisse und die Berheerungszuge der Seeräuber ließen Viele eine so sichere Zustuchtsstätte suchen, wie Ragusa war.

Aus ihnen nahmen bie Ragufäer bie Waffen. Die Sage läßt bie Ragufäer 782 mit hilfe bes Roland einen glänzenden Sieg über ben Seeräuber Spucenta gewinnen, und schreibt ber Erinnerung baran bie Statue zu, welche einst ben Platz zierte, und nach Einigen ben Spucenta, nach Anberen, was glaublicher ift, ben Roland vorstellen sollte.

Fänfzehn Mouate hielt es fie auf. Mit 36 Schiffen tief 866 Saba in's abriatische Meer ein, zerfiorte bie Stäbte Bubua, Risano und Cattaro, und belagerte Ragusa. Bei ber Annäherung ber 100 Segel starten griechischen Flotte unter Nicetas hob er aber bie Biolabe auf und fuhr nach Italien über, wo er bei Bari gänzlich geschagen wurde.

So felten wie möglich n. f. w. Als bie Almiffaner fortwährend Ragufäer Schiffe ausplünberten, ließ ber Senat vier Galeeren ausriften, in Almiffa landen, und ben Conte von Almiffa 1240 zu einem Bertrage zwingen, welcher die Schifffahrt ber Ragufäer für

immer bor ber Geerauberei ber Almiffaner fcutte.

Bahrend bes zweijährigen Rrieges, welchen bie Ragufaer wegen Sal und anderer handelsstreitigkeiten 1357 mit den Cattarinern, ihren kihren Berbündeten, führten, sandten fie mehrmals Truppen in das feindliche Gebiet, um es verwüsten, und Galeeren, um die Stadt bloffren zu lassen, bis durch venetianische und ferbische Bermittlung der Frieden zu Stande kam.

Die Fürsten wollten ihnen feltsam wohl. Raifer Otto II. wurde, wie Luccari (pg. 21) erzählt, beinahe von den Griechen Bfangen, aber durch einen ragusäer Kausmann gerettet. Aus Dankbarleit gelobte er den Ragusäern seinen und seiner Rachkommen träftigften Beistand, wo sie dessen bedürsten. Kaiser Emanuel verlieh 1170 den Ragusäern das Bürgerrecht in Constantinopel, und ließ biele junge Leute aus Ragusa auf Staatskosten in kaiserlichen Collegien erziehen.

Renig Sigismund von Ungarn erhob 1396 ben bamaligen Rettore Marino Resti zum Ritter des goldenen Sporens, schenkte ihm eine goldene Halsstette, ein Paar goldene Sporen und einen Säbel, and ertlärte, daß die Ritterwürde und sein Geschent auf alle künstige Rettore übergehen sollte. Starb baher ein Rettore während seiner Amszeit, so wurden diese Insignien auf die Bahre gelegt. Auch geskattete er die Prägung von Silbermfinzen mit seinem Bildnis, arilinco genannt.

Ronig Blabislaus I. von Polen verlieh 1440 ben Rettoren ben Litel Arctrottore, welchen fie jedoch laut Senatbeschinß nicht flihren burften, wenngleich Mathias Corvinus 1462 ben Titel bestätigte. Rathias fügte noch bas Recht hingu, mit rothem Bachs zu fiegeln,

und vermehrte 1475 bas Bappen ber Republit, welches vier gekrummte Ballen enthält, mit einem golbgekrönten Phonix im blanen Felde und bem S. Biagio als Schilbhalter.

Die Könige von Frankreich und Spanien verlieben ben Ragufäern für immer bas Burgerrecht in ihren Staaten, und England bot noch 1813 ben ragufäer Schiffen bie Bewilligung ber englischen Flagge au.

Die flavifden gurften bewiefen ihre Gunft burch vielfache Schentungen, bie Bapfte und Sultane burch Brivilegien.

Röhrbrunnen war früher viel eleganter als jetzt, und toftete nicht weniger als 3000 Perperi. Wie noch in ber Mitte, so ftanben an jeder ber Röhren zwei Säulen, und über biesen wölbte sich eine Marmorkuppel mit Statuen. Säulen und Statuen sind, vielleicht burch das Erbbeben, verloren gegangen. Aber eine Inschrift ift noch zu lesen, die den Ramen des Erbauers verewigt, welcher hier unter ber Form eines Röhrbrunnens ben großen Wasserbehälter für seinen meisterhaften Aquädutt aulegte.

Da nämlich Ragusa während ber heftigen Sonnenhitze häufig an Wassermangel litt, so ließ die Republit durch Bermittlung ihrer Agenten in Neapel, Andreuzzo Bulbito und Jacopo Cotrugli, die Königin Giovanna II. von Neapel um die Sendung des damals berühmten neapolitanischen Baumeisters Onosrio von Giordano ersuchen. Er tam 1430 aus Locava, und projektirte eine acht Miglien lange Wasserleitung aus den Quellen von Gionchetto in die Stadt. Au Bas dringende Berwenden des Paladino Gondola und Marino Rekwurden vom Senat 8250 Silberdustaten dazu angewiesen, und der wurden vom Senat 8250 Silberdustaten dazu angewiesen, und der Bau 1438 mit größer Kunst und zur gänzlichen Zusriedenheit der Regierung vollendet. Das Wasser ist gut und für die ganze Stadt hinreichend. Ehedem versorgte es einen ähnlichen kleineren, aber noch eleganteren Brunnen, welcher noch zu Giustiniani's Zeit (1553) die Piazza zierte und mit dem großen in einer Richtung sag.

Rirche E. Salvator, in Folge bes Erbbebens vom 4. Mai 1520 errichtet, bei welchem mehrere Strafen einfielen und ber M. Bergato schwankte, aber die heilige Jungfrau, wie Biele sahen, mit dem S. Biagio erschien, und ben Berg, welcher zu stürzen brobte, durch die ausgehobene Rechte hielt. Deshalb erdante man, da gerade himmelfahrtstag gewesen war, die Kirche S. Salvatore, und ordnete ein jährliches öffentliches Bittgebet an,

Rirde ber Braugistaner, nur burch einen ichmalen Bugang in's Mofter von S. Salvatore geschieben. Das alte Franzistanerflofter bon S. Lomà, welches nach Einigen von S. Francesco felbft, nach Anbern erft 1250 gegrundet worben, ftand in Bille am Jamine, bem bentigen Blate Clauzel, und murbe ber Rriegsgefahren megen mit ben übrigen Gebäuben ber Borftabt um 1290 niebergeriffen. Savino Shetalbi ichentte ben Monchen 1291 bie Infel Dara und errichtete bas bortige Rlofter. Aber ein Senatsbeschluß vom 22. September 1817 genehmigte ben Frangistanern ben Ban einer neuen Rirche in ber Stabt, welche bem Aerar 12.000 Dutaten toftete, und bie bes Danbels wegen in Ragufa wohnenben Bollanber balfen ihnen bas Mofter banen. Es wurde zuerft von Conventuali, bann von Conbentugli und Offervanti zugleich bewohnt - wie die Sage erzählt wohnten bie Ginen oben, bie Anbern unten - und endlich vom Senat ben Offervanti überlaffen. Anfangs bes fechszehnten Jahrhunberts waren so viel Robili barin, bag auf ihr Anstiften vom Senat bestimmt burbe, nur Batrigier burften jum Quarbian gemablt merben, und ba ber bamalige Brobincial biefe Bestimmung nicht gulaffen wollte, bertrieben ibn bie Monche. Aber bie Best von 1526 raffte nicht weniger als kosundamangig Monche binweg, woran noch ein Denkftein im Kreugsang erinnert, und bas Erbbeben von 1667 warf bas Rlofter mit allen feinen Schäben an Stulpturen, toftbaren Gerathichaften und Reliquien um. P. Marino Generini ftellte bie Rirche wieber ber, ebe er gum Almofenfammeln nach Deutschland ging, und P. Hilario Zarglientovich befefigte um 1690 ben febr erschütterten Thurm. Die Bibliothet bes Mofiers ift nicht blos reich an theologischen Werken, sonbern auch an Panbidriften ragufäer Dichter, und bie damit verbundene Bilcheramminng bes verftorbenen P. Innocenzio Ciulico entbalt faft Alles. bas über Dalmatien und Ragusa geschrieben und gebruckt worben ift.

Capelle von S. Biagio. Als 971 bie Benetianer eine mächtige Flotte sanbten, um sich Ragusa's mit Gewalt zu bemächtigen, erschien ber heil. Blasius bem Pfarrer Stoico von S. Stesano, und warnte ihn vor ber Gesahr, welche ber Stadt brohte. Seine Mittheilung rettete Ragusa, und aus Dantbarkeit wurde ber Heilige 972 dum Schutzpatron der Republik erwählt, und ihm unsern des Pille-Thores eine Kirche gebaut. Als aber 1348 die Pest so schrecklich wilsthete, daß sie binnen sechs Monaten 170 Patrizier, 300 Blirger und

an 7000 Menichen aus ber nieberen Bolfstlaffe bimmegraffte, baft faft täglich 120 Personen und mehr farben, und baß bie tosoriori di S. Maria bas Buch ber Testamente anlegen mußten, weil fie nicht allen Forberungen nach Abfaffung von einzelnen Teftamenten gentigen tonnten, gelobte man bem G. Biagio für bas Aufboren ber Beft eine neue und iconere Rirche auf bem Plate. Das Gelubbe wurde erbort. und binnen feche Sabren ftanb bie prachtige Rirche, welche burch Größe, Arbeit und Schmuck bes Reichtbums ber Stadt wurdig mar. und beren Errichtung 40.000 Dufaten toftete. Gin Brand in ber Bfingfinacht von 1706 verzehrte biefen toftbaren Bau mit allen feinen Schätzen. Nur bie icon gearbeitete Statue bes G. Biagio, welche unter mehreren golbenen und filbernen Bilbern von Beiligen auf bem Sochaltar ftanb, war ganglich unversehrt geblieben und nicht einmal geschwärzt. Bur Erinnerung baran ift eine barauf bezügliche Marmorinschrift an einer Wand ber neuen Rirche, welche binnen neun Jahren (1715) auf ber Stelle ber abgebrannten vollenbet wurde und noch ftebt, angebracht worben.

Beleuchtung ift nicht. Der reiche Raufmann Mattee Anbrovich, welcher ber Opera pla 200.000 Biafter ober ragufäer Dusfaten (bamals zu 85% Areuzer, jest 31) hinterließ, bestimmte zwar ben sechsten Theil von ben Zinsen biefer Summe zur Beleuchtung ber Stabt, aber es ist nicht ausreichend für bas Bebürfniß bes unebenen Ragusa.

Der Strabon war einst ber Canal. Ob Ragusa ansfänglich, wie Appendini behauptet, ganz, ober, wie Tuberone sagt, nur größtentheils vom Meer umflossen gewesen sei, läßt sich schwer entscheiben. Soviel steht sest, baß die Galeere, welche die Körper ber brei heiligen Märtyrer: Beter, Lorenz und Andreas 1026 (nach Meletius) ober 1052 (nach einem Mss. in der Bibliothet des Dr. U. Rassali) aus Cattaro nach Ragusa brachte, an dem Ort anterte, wo die diesen Heiligen geweihte Kirche Petrilovrenza stand und jetzt der weiße Palast Sorgo glänzt, und daß die Brücke, welche von der überwölbten Lontscharlca (Töpferstraße) dort hinübersührte, wo jetzt die Sponza sich erhebt, erst bei Aussüllung des Canales zerkört wurde.

Getreu fich felbft, wiberftanb Ragusa Bobins Berlangen. Rach ber Erzählung bes Presbbter Diocleas fließ Bobin, ber Sobn bes Serbentonigs Michael, feinen Ontel Raboslav vom

Throne, und beschränkte ihn auf Trebunien und einen kleinen gandkrich am Dring, wo nach Rabollav's Tobe bessen Sobne Branislav mb Grabiflav regierten. Um aber ibren Gobnen bas Reich zu fichern. trieb Jaquinta, bie Gemalin Bobin's, ibn bazu an, Branislav, Grabillas und beffen Sobn Brebifna in Stutari bei einem Refte blötlich ergreifen und unter ber Scheinanklage bes Bochverraths gefangen feten m laffen Rur bie Sohne Braniflav's und einige andere Berwandte entfamen, ebe fich Bobin ihrer bemächtigen tonnte, und floben nach Ragusa. Bobin verlangte ihre Auslieferung vom Senat, und brobte im Beigerungefalle mit Bernichtung ber Stabt. Aber ber Senat blieb feft, und versuchte nut ben König mit seinen Bermanbten auszusbnen. Es gelang nicht. Bobin jog 1089 gegen Ragusa, belagerte es aber vergeblich und errichtete, ebe er abzog, bas Caftell bon G. Ricold, in welchem er eine ftarte Befatzung gurudließ. Erft nach eilf Jahren gelang es ben Ragufaern, biefes Fort burch Lift und Bestechung zu nehmen. Die Bewohner von Antivari, welche bes Canbels wegen viel nach Ragufa tamen, aber burch bie Besatzung bes Caftells baufig beim Ausschiffen beläftigt wurden, halfen ihnen Dabei. Sie vertanften am Oftertage ben Leuten ber Befatung eine Brofe Menge Bein zu fehr billigem Preise, und als bie Solbaten Im beften Bechen waren, griffen bie Ragufaer unvermuthet an und Drangen in bas Castell. Die Commandanten, But Grabic und Mlastogna, zwei vornehme Glaven, maren icon vorber gewonnen, batten absichtlich viele ihrer Leute in ihre heimat beurlaubt, und Liegen fich jum Schein gefangen nehmen. Wer von ber Befatung Biberstand leistete, wurde niebergemacht, wer sich ergab, mit bem Somnr. nicht wieber gegen Ragusa ju fampfen, freigelaffen, und bie beiben Commanbanten wurben bem ihnen gemachten Berfprechen gemäß in ben Abelstand Ragusa's aufgenommen. Die Kamilie bes But blübt noch bentigen Tages in ben Grabi fort.

Das Castell wurde geschleift, wo es stand, eine Kirche zu Ehren bes heiligen Ritolaus errichtet, und zur Erinnerung an die glückliche Beenbigung bes langen Krieges bestimmt, baß jährlich am Ostertage ber Rettore mit ben Räthen sich nach S. Ricold begeben und bort vom Pfarrer einen Blumenstrauß bekommen sollte.

Bum Blat geebnet. Der "Blat" war vor bem Erbbeben viel größer, ale bie heutige Biagga, welche nur ben Ramen vom

früheren behalten hat. Giustiniaui, welcher Ragusa 1553 besuchte, nennt ihn "sehr schön." Ein Brunnen zierte ihn und vor bem Uhrthurm stand bas kolossale Marienbild bes Orlando mit ber Fahne von S. Biagio an ber Lanze.

Die Mauern ber Stabt wurben abgetragen. Schon bis zu Borphbrogenitus Zeit mar bie Umfangsmauer Ragufa's vier Mal veranbert worben. 782 befestigten bie Ragufaer ibre Stabt burch große Baftionen und 972 bauten fle, angstlich geworben burch ben Ueberrumpelungsversuch ber Benetianer, einen ftarten Thurm am Billethor, welcher bei ber Bertheibigung gegen ben Bulgarentonig Samuel wichtige Dienfte leiftete und 1111, nach ber Wegnahme bes Caftells von Nicold, umichloffen fie ben beutigen Brieto mit Mauern. 216 bie Türten Ragusa wieberholt bebrobten, murbe querft 1459 bie Norbfeite ber Ctabt burch neue Mauern und Graben verftartt, bann bas Revellino errichtet, 1538 ber Mincetto erbaut und bas Blonethor befefligt und 1570 bas Fort S. Margarita angelegt. Bu biefem Bau batte ber Senat eigens ben als Architekten berühmten General Saborofo Matteucci, einen Ebelmann aus Fermo, bom Bapft Bins V. erbeten , und ihm außer andern Geschenken eilftaufend Zechinen Gebalt filr feine breijährigen Dienfte gezahlt. Auch 1464 mar Sigismonbo Malatesta als General und Befestiger Ragusa's berufen worben.

Das große Erbbeben von 1667 vermochte nicht, ben Befestigungsgurtel nieberzuwerfen. Rur bier und ba bedurften schabhafte Stellen ber Ausbefferung und die Mauern waren wieber in bem Zustanbe, wie wir sie noch jett bewundern.

Mit diesem zu gleich wuchs die Bevölkerung. Zur Zeitt bes Philippus be Diversis, welcher 1436 Ragusa in vier Bandere lateinisch beschrieb, zählte die Stadt mit den Borstädten nicht weniger als vierzigtausend Einwohner. Razzi berechnete 1578 die Bevölkerung der Stadt auf dreißigtausend Seelen und ebenso hoch die des Gebiets. Aber die Pest, welche schon 1526 binnen sechs Monaten zwanzigtausend Menschen hinweggerafft hatte, lichtete diese Einwohnerzahl, die unglicklichen See-Expeditionen forderten so zahlreiche Opser, daß am Weihnachtstage nach dem Zuge Karl's V. gegen Tunis allein auf der Insel die Wezzo dreihundert Witwen in der Kirche waren und das Erbbeben von 1667 kostete mehr als fünftausend Menschen das Leben, so daß der Erzbischof von Ragusa, Raimondo Gallani, in seinem

Bericht vom 20. Oktober 1724 an bie Congregatio de propaganda Ada nur zweitausend Einwohner angibt, welche allmälig wieder zu ber jetigen Stärke ber Bevölkerung erwuchsen.

Dubrovnik von dubrova, Walb, weil ber Abhang bes M. Sergio bewalbet war, wie ein Plan ber Stabt von 1200 beweist. Rehnlich wird ber nach bem Berge zu gelegene höhere Theil ber Stabt, welcher einst ganz mit Gestrilpp bebedt war, noch jeht Pelina (von Pelin, Wermuth, Salvei) genannt.

Aristokratische Regierung. Diese Aristokratie, in beren Riben balb auch bie Slaven so Burzel saßten, baß sie slavistrt wurde, regierte, obgleich sie gegen bas Boll mit bem äußern Stolze auftnat, ber ihr liberall inwohnt, bennoch so weise, so besorgt und so vätrlich, baß sie in der Geschichte bes Abels als ein Muster basteht. Benige Fälle ausgenommen, war ber Staatsdienst ohne alle Besoldung und bas Boll zahlte trotz seines Bohlstandes nichts für die Regierung als das See- und Handelsrecht, welches die Kosten zur Ausrechthaltung des freien Handels und der freien Schiffsahrt bestritt.

Das Lateinische murbe gefdrieben. Das Lateinische, Anfangs Bollssprache, war zwar noch 1450 als solche hie und ba in Gebrauch, aber burch bas Umfichgreifen bet flavischen Sprache fo verborben, bag es feit 1400 faum noch ben Namen ber Latina Ragusaea berbiente. Um bas gangliche Aussterben zu verhindern, wurde es 1472 wieber jur Geschäftssprache erhoben und bie Anwendung ber flavischen Sprace in ben Rechtsverfammlungen gefetzlich verboten. Man rief Setretare und Rangliften, welche bes Lateinischen genau kundig fein mußten, aus bem Ausland herbei und ließ ausgezeichnete Latinisten aus Italien tommen, um bas Lateinische öffentlich lehren ju laffen. Fülippo be Diversis aus Lucca war ber erste frembe Lehrer, welcher 1434 nach Ragusa berufen murbe. Erot feiner Mittelmäßigfeit erhielt er ben Titel: Artium Doctor eximius. Seine Rachfolger übertrafen ihn. Sie ftanben in größter Achtung, erhielten von ber Regierung bas für jene Beit bobe Behalt von zweihundertbreifig Scubi und gewannen noch burch bie Borlefungsgelber mehr als breihunbert Scubi ilbrlich, ungerechnet bie Beschente für bie Leichenreben. Camillo Camilli ftarb 1615 als ber achte und lette biefer Lehrer, welche bie lateinische Sprache in Ragusa wieber einführten. Die lateinische Gesetzgebung, bie Sitte, alle Urtheile in Civilprozeffen lateinisch abzufaffen,

und besonders die Gewohnheit, daß bei Begradniffen von Patriziern in den Kirchen von Berwandten und Freunden lateinische Reden gehalten wurden, sörberte das Studium der lateinischen Sprache außerordentlich. Aber am höchsten stieg die Pflege und die Renutnis des Lateinischen, seitdem die Jesuiten die Erziehung in Ragusa leiteten, und noch jetzt wird dort das Latein allgemein geliebt, gelerut und gelchätzt, und mit großer Eleganz geschrieben.

Das Serbische gesprochen. Wenngleich die Ebelleute und meisten Rausseute bas Italienische verstanden, so blieb es doch immer nur lingua frauca und weder das niedere Bolt, noch die Francu konnten es sprechen. Ja, Letzteren war es sogar verboten, es ju lernen. Nemmeno gli è permesso di saperla, schrieb Gregorio Letz in seiner Italia Regnante, wo er von Ragusa spricht. Es ist daher natürlich, daß die serbische Sprache als Sprache des Hauses, der Kindheit und der Liebe, das Uebergewicht behielt. Nur bildete sich durch den vielsachen Gebrauch des Italienischen im commerciellen, socialen und literarischen Berkehr mit Fremden allmälig eine Zwittersprache aus, der regusäische Dialekt, welcher aus Serbisch und Italienisch zusammengesetzt, ebenso verdorben ist, wie sich die flavische Schriftsprache in Ragusa rein erhalten hat.

Der Ban von Bosnien jog brobend nach. 2018 bas Schisma bie Silbflaven mehr und mehr trennte, liegen fich viele reiche und eble tatholische Ramilien aus ben Nachbarlandern in Ragufa nieber, welches fie mit offenen Armen aufnahm. Der Ban von Bosnien, Boric, beschwerte fich barüber und verlangte ibre Ausweisung. Der Senat verweigerte fie und Borio, aufgestachelt burch ben Bifchof Milovan von Credevo, welcher wiber feinen Willen vom Papft Sabrian IV. bem Erzbischof von Ragusa untergeordnet worben war, jog 1159 mit zehntausend Mann in's ragufaer Bebiet, berheerte bie Umgegend ber Stabt und beabsichtigte bas nächste Jahr mit noch ftarkerer Macht Ragusa felbst anzugreifen. Aber bie Ragufäer tamen ihm jubor. Gie rufteten achttaufend Mann Trubben aus, manbten fich an ihre Bunbesftabte Cattaro, Berafto und Dulcigno um Bilfe, und ftellten bie gesammte Dacht unter ben Befehl bes Mihali Bobatic. welcher 1160 ben Ban bei Trebinie ichlagt und ibn nothigt, um Frieben ju bitten.

Griechenhaß. Das 173. Capitel bes grünen Gefethuches

enthält zwar nach Reigebaur ein Gefetz, welches Jebem ohne Unterfoieb bes Glaubens bie Nieberlaffung im ganzen Gebiete von Ragufa geftattete, auch fanben gablreiche schismatische Familien, welche Afpl indten, bie gaftfreiefte Aufnahme, aber bie einzige öffentlich ausgefibte Religion im Staate war und blieb boch ftete bie romifch. titiolifche und ieber anbere Cultus war verboten. Daber war faum bie Bunta erworben worben, so entließ man bie griechischen Ralogeri mit einer fleinen jabrlichen Benfion aus ihrem Rlofter in Staano und fembte Frangistaner bin, welche bie gange Gegend in turger Beit um römifchen Glanben befehrten. Dasfelbe that man in Canale mb in allen Stabten Bosniens, Bulgariens und Gerbiens; wo bie Magufter Banbelscolonien befagen, fuchten fie burch ihre tatholifden Biefter bie Schismatiter ju betehren. Auch in Ragusa felbft erzog man Jahrhunderte lang Rinder ichismatischer Ramilien auf Staatsbiten, blos um fie im romifden Glauben unterrichten zu laffen, und ba haß gegen bie orientalische Rirche ging so weit, bag man selbst nach bem Erbbeben von 1667 bas Anerbieten von sechsbundert serbischen Richifc-alaubigen Ramilien, fich in Ragufa und beffen Gebiet nieberlaffen und jährlich aweitausenbfünfbundert Dukaten aablen au wollen. ablehnte. Der Senat erklärte wiederholt die Richtbulbung ber Griechen. und ber Clerus bestärtte ibn barin. Noch 1748 erlieg Papft Bebill XIV. ein eigenes Schreiben an ben Senat und ben bamaligen Enbifchof Angelo Franchi, worin er ihnen empfahl, feine Orientalisch-Clinbigen auf ihrem Gebiete anfiebeln ju laffen, teine griechischen Beiflichen ober beren Funktionen ju bulben, und wenn einigen Griechen bes Sanbels wegen ein zeitlicher Aufenthalt in Ragusa ober beffen Gebiet gestattet werben müßte, ihnen und ihren Kinbern burch einen befonbere bagu angestellten Geiftlichen tatbolifchen Religionsunterricht Ertbeilen ju laffen. Deshalb mußten bie griechischen Familien, welche im Ragnfäischen lebten, oft einen Weg von zwei bis fechs Stunden tnachen, um bem Gottesbienft beiwohnen au fonnen; murbe ein Rinb geboren, mußte es bis an bie Grenze getragen ober ein Raloger aus Trebinie geholt werben, um es ju taufen; ftarb ein Grieche, mußte feine Leiche bis nach Trebinge geschafft und bort begraben werben, me nie burfte ein Grieche in ber Stadt felbft wohnen, fonbern er mufite in ben Borftabten wohnen, und tonnte nur einen gaben in ber Stadt balten. 3m Jahre 1774 willigte awar bei bem Bergleiche

mit Rußland, welchen Francesco Ragnina mit bem Abmiral Orlow zu Bisa abschloß, ber Senat in ben Bau einer griechischen Capelle innerhalb ber Stadt ein, aber er wußte die Bollziehung dieses Artifels geschickt abzuwenden und wies selbst die beiden Pagen, welche 1789 ber russische Consul Djika mit sich brachte, aus der Stadt. Dem der heil. Franziskus von Assisch wie man sagt, prophezeit, die Ragusa nur so lange unabhängig und blühend bleiben werde, als es seine Thore den Orientalisch-Gläubigen verschließen würde. Erft als die Oesterreicher Ragusa in Besitz nahmen, erhielten 1813 die Griechen nicht nur vollkommene Gleichstellung mit den Katholiken, sondern auch das Bürgerrecht in Ragusa.

Rathebrale. 2018 Richard Lowenberg von England 1092 and bem Orient gurlickehrte und auf bem abriatischen Meere von einem furchtbaren Sturm überfallen murbe, gelobte er, ber beil. Jungfmu ba, wo er bas land betreten wilrbe, eine Rirche zu errichten. Er lanbete gludlich an Lacroma und wies ben Monden biefer Infel 100,000 Dufaten an , um fein Gelübbe ju erfüllen. Aber ber Cenat, welcher ihn einholte und königlich aufnahm, bat ihn, bie Rirche in ber Stadt gu hauen und verpflichtete fich, nicht nur bie papfliche Erlaubnig bagu nachsuchen, sonbern auch auf ber Infel eine anbere Rirche errichten zu wollen. Der Ronig willigte ein, ber Papft genehmigte es und bie Rathebrale wurde erbaut, welche burch bie Regels mäßigfeit ihres Planes, bie Rofibarfeit ihrer Gaulen und bie Soon beit ihrer Stulpturen in gang Dalmatien nicht ihres Bleichen batte. Um fie herum wand fich bis jur balben Sobe ber Mauer eine foone Galerie auf luftigen Saulen, welche jum Theil aus ben Erimmern bon Epibaurus berilbergebracht morben maren. Das Sauptidiff mat burch große machtige Gaulen von ben Rebenschiffen getremt. Auf bem Sochaltar, welcher von einer boben Ruppel auf vier prachtvollen Saulen bebedt mar, glangte ein Marienbilb gang aus Sifber getrieben und an ben Banben ichimmerten ungablige Botivbilber. Der Kußboben war gang Marmormofait und vor einer ber brei Thuren erhob fich jener foone Taufftein von weißem und rothem Marmor, in welchem alle Rinder getauft murben, weil feine andere Rirche fonft bas Recht bazu batte. Aber bas Erbbeben von 1667 gerftorte biefen berrlichen Bau und nur bie vielen toftbaren Reliquien find aus ber Religuienkapelle ber alten in bie ber jetigen Rathebrale übergegangen. Rettoren alaft, 1387 gebaut, litt schon 1483 bei einer Pulbereplosion großen Schaben, und bei bem Erbbeben von 1667 fiel ber ganze obere Stock ein. Die Steinsitze unter ber Säulenhalle am Eingang waren für die Senatoren bestimmt, um von bort den Bollsbeinstigungen, besonders am Feste von S. Biagio, zuzusehen. Im Palaste waren die Zimmer, welche der Rettore während seiner Amtszeit bewohnte, die verschiedenen Tribunale, das Archiv und die Säle str die Regierungsbehörden, beren Funktionen Neigebaur in seinen "Gübslaven" so genan beschrieben hat, daß nur Beniges noch hindunftigen ift.

Der große Rath (vollko vieco) bestand aus allen Ebelleuten, welche nicht wegen Mangel an Berstand ober wegen schlechter Aufstrung ausgeschlossen waren. Rur mußten sie das achtzehnte, früher das zwanzigste Jahr zurückgelegt haben, und ihr Namen in das zercalo (Spiegel), das libro d'omo Ragusa's, eingetragen sein.

Der Senat (progato ober senat), beren Mitglieber über vierzig Jahr alt fein follten, versammelte sich Ansangs vier, später zwei Ral wöchentlich, ausgerbem in bringenben Källen.

Der kleine Rath (malo vioco) bestand früher aus zehn, fpäter aus sieben Rathen, welche ein Jahr im Amte blieben. Der jüngste war Chef ber Polizei und hatte als solcher bie Aufsicht über bas woralische und materielle Wohl ber Stabt.

Der Rettore (knoz) ging nie ohne Gefolge aus, b. h. nur mit ben Rathen, Setreturen, Rangler, vierundzwanzig rothgekleibeten zdurl und Mufitbande-, hatte überall bie größte Ehre, aber nur bas Borsecht, Bagatellsachen im Palast entscheiben zu können. Sein Gehalt war so gering, baß er bamit kaum bie Kosten für fein Auftreten bestreiten konnte. Die Rathe wurden gar nicht besolbet.

Das Justizwesen war vortrefflich organisirt. Civil- wie Criminalgericht bestand aus je sechs Richtern, welche jährlich im großen Rath gewählt wurden, und von benen gesetzlich nie zwei aus einer Kamilie sein burften.

Bier junge Ebelleute mußten bie Armen vertheibigen, welche keine Abvolaten bezahlen konnten. Für Hanbel, Marine, Bule, Saknen, Frembe und Liquibationen, früher auch für Industrie, gab es besondere Gerichte. Mündlichkeit, Deffentlichkeit und Kurze waren bie charakteriftischen Büge bes ragusäer Gerichtsversahrens. Wer einen

Prozeß gewonnen hatte, mußte schwören, bag er teinerlei Betrug axi' gewandt habe und iu seinem Gewiffen volltommen von seinem Recit überzeugt sei, und dieser Schwur lag den Ragusäern so am Herzen, daß Biele vorher in Rom, Neapel und andern Orten, wo berühmte Rechtse anstalten waren, ein Urtheil einholten. Alle Atteu wurden slavisch geführt.

Für jebe ber bebeutenberen Colonien mablte ber Anez brei Berfonen aus ihrer Mitte, für kleinere nur bei einem Prozes. Außerbezu entschieben jährlich bie Gesanbten, welche bas Schutgelb nach Couftantinopel brachten, unterweges alle ihnen vorgetragenen Rechtshanbel, wobei jedoch ben Parteien stets bie Appellation nach Ragusa freiftanb.

Das Finanzwesen, welches in viele Abtheilungen zerfiel, fiand unter ben brei Tesorieri di S. Maria und ben fünf Ragioni. Erftere empfingen alle Einkünste, verwalteten sie nach ben Bestimmungen bes Senats, verpachteten die Staatsländereien, beaufsichtigten das Kirchenzgut, hatten die Schlüssel zum reichen Reliquiarium, und sorgten für die möglichst beste Anlegung der zu frommen Zwecken hinterlassenen Capitalien. Bon Allem mußten sie die genaueste Rechnung führen und vorlegen. Die fünf Ragioni, welche jährlich wechselten, hatten die eigentliche Controle der Finanzen. Für die Bant, Münze, Zölle und Monopole gab es besondere Bebörden.

Die Polizei gab ber besteingerichteten heutiger Zeit wenig nach. Sechs Gosparl nocht (Nachtherren) gingen bes Rachts herum, um Feuersbrünste, Morbe, Diebstahl und Unordnung aller Art zu hindern ober zu entbeden, und sahen zugleich darauf, daß die Schenken früh geschlossen und bie Thore zu rechter Zeit auf und zugemacht wurden. Ihre Patrouillen bestanden aus den Bürgern der Stadt, welche ber Reihe nach den nächtlichen Bolizeidienst zu versehen hatten.

Die Gesundheitsbehörbe (zdravohranitolji) hatte die gesundheitspolizeisichen Maßregeln anzuordnen, die Wasser- und Mühlenausseher (nadziratelji mlinica i vode) hatten Mangel an Mehl und Wasser prochiten, die Pravnici oder Giustiziori über den Berkauf der Lebendmittel zu wachen, und deren Güte, Maß und Preise zu prüsen.

Die Aufsicht über die Befestigungen in und außer der Stabt, welche den Dizdarl (Castellanen) anvertraut war, über die Bauten und deren Erhaltung, Pflasterung und Reinhaltung der Straffen u. f. w. lag ebenfalls im Bereich der Polizei, deren Macht aus zwei Scharen Soldaten bestand.

Die erfte berfelben war aus Leuten ber unterften Bollsklasse gebildet, welche eine geringe Löhnung erhielten, ber Reihe nach ben Bachbienft zu versehen hatten, und außerbem für ihre Rechnung erbeiten burften.

Die zweite, die ber Barabanten, bestand aus Leuten, welche abwechselnd aus ben Dörfern kamen, nicht bezahlt wurden, und ihr Bachthaus (koraula) im Borhof bes Balastes hatten.

Auferbem gab es noch eine Schar kraffeniel (Grenzfolbaten) De Bewachung ber Rufte und ber Grenze, und eine Art Bollsmache.

Biberstand gegen Anordnungen der Polizei zog Gelbstrafen nach sich, und die Diener der Polizei durften selbst Jeden tödten, der vor ihnen sich. Wer sich des Nachts heimlich in ein fremdes haus schlich, warde, auch wenn er nicht gestohlen, ein Jahr lang eingesperrt. Wer über hundert Perperi stahl, siel unter das Criminalgericht und wurde sehenkt. Wer Jemand tödtete, verlor das Leden, wer Jemand schwer berwundete, eine hand. Leichte Berwundung wurde mit hundert Perperi oder seine Hand. Leichte Berwundung wurde mit hundert Perperi oder seine Kand Gefängniß gestraft. Wer salsches Maß hatte, sber ungesunde Lebensmittel verlaufte, verlor seine Waare.

Drei Feuersbrünste. Der Brand von 1023 bauerte nach Cersa eine ganze Nacht hindurch, der von 1296 äscherte nach Lunari (U. 42.) den Theil der Stadt ein, welcher davon noch heutiges Tages Coristie (Brandstätte) heißt, und bei dem Erdbeben von 1667 verheerte has Fener fast Alles, was noch an Gebäuden stehen geblieben war.

Ohne Regierung. Da bei bem Erbbeben von 1667 nur fansundswanzig amtskähige Ebelleute übrig geblieben waren, sah sich ber Senat genöthigt, eils ber angesehensten und reichsten Familien aus bem Hanbels- und Bürgerstand in den Abelstand aufzunehmen. Daburch erhielten zwar die Mitglieber dieser neuen Familien (nuovl) bas Recht, dem großen Rathe beizuwohnen und alle Aemter zu besteiben, aber sie wurden trotzbem von den alten Familien nur geduldet, bei allen Bahlen zum Senat und zu den wichtigeren Aemtern abschtlich ausgeschlossen, und selbst bei Heiraten als nicht ebenbürtig ausgesehen. Dies rief mit der Zeit eine große Erbitterung gegen den alten Abel und 1763 sogar eine Art Revolution hervor. Die nächste Beranlassung dazu gab ein junger Caboga, welcher sich in die Tochter eines Neuabeligen verliebt und dem Gebrauch zuwider mit ihr verlobt hatte. Entrüsset barüber wollte die Mehrheit der Altabeligen

biefe Beriabung aufgehoben feben, vber ben Beriabten aus bem Rathe ausstoffen. Aber nicht nur alle neuen Familien, fonbern und iblidejunge Batrigier aus ben alten nabmen feine Bertei, unb wiegeleent als bie bejahrten Glieber bes alten Abels nicht nachgeben, fonbern auf ihrem Beidluff bebarren wollten, bas Boll auf. Mit bewaffneter Sand murbe ber Balaft gestürmt und bie versammelte alte Abelsventeibinausgetrieben. Da jeboch bie Gegenpartei nicht fogleich bie Rufebeit hatte, bie Regierung an fich zu reißen, fo berrichte feche Monate lang bie volltommenfte Angrobie. Die Aemter waren obne Bennten. bie Brovingen ohne Conti, bie Festungen ohne Commandanten und bie Gerichte geschloffen. Aber gleichwohl wurde bie Orbnung wingends geftort, bas Boll betrug fich mufterbaft. Jeber ging feinen gewöhnlichen Befchäftigungen nach, und Alles wartete rubig ab, wie bie-Unterhanblungen amischen ben beiben Abelsbarteien enben wurden. Die Altabeligen brobten, bie Entideibung bem Gultan anbeimfellen und lieber bie Regierung ben Türlen übergeben, ale von ibren alten Rechten ablaffen ju wollen. Die Renabeligen ichlingen babfliche Bermittlung vor und erflärten enblich, fle maren gezwungen, bei langerene Biberftreben bes alten Abels bie oberfte Gewalt übernehmen, und binnen brei Tagen ben Rettore und bie übrigen Beamten aus ihrer Mitte mablen ju muffen. Diefer Entidluß enbigte bie Berwirung. Biele vom alten Abel fürchteten bei ber Babl ganglich ausgefchloffen ju werbent und traten jur Gegenpartei über. Go verftartte fich biefe auf zwei Drittel ber fammtlichen Glieber bes großen Rathes, murbe wahlfabig und beseitigte ben Zwiespalt baburch, bag amar ein Altabeliger aum Rettore ernannt, aber jeber Unterfcbieb amifchen bem alten und neuen Abel aufgehoben murbe.

Das erfte wirkliche Gesethuch. Schon Ende bes zehnten Jahrhunderts werben von ben ragusäer Chroniften geschriebene Gesetze erwähnt, aber bei den Feuersbrünften gingen sie fämmtlich verloren. Dech hatte ber venetianische Conte Marco Ginstiniani 1272 viele von diesen einzelnen Gesetzen und Berordnungen gesammelt, und in einen Cober: Liber statutorum civitalis Rhagusii zusammengetragen. Ob er, wie es in der Einleitung der Sammlung heißt, sie selbst geordnet, oder ob sie blos unter seinem Namen erlassen wurde, weil er Rettore war, muß bahingestellt bleiben. Deutlich erkennt man schon aus diesen Statuten die Doppelnatur der ragusäer Nationalität: bas römische und

flabifche Clement. Der ganze Cober ift in acht Bucher, jebes berfelben in Capitel eingetheilt.

Die Zusätze zu biesem Statutenbuch, besonders über die innere und äußere Berwaltung, wurden 1315, nach Andern 1355 in dem Libro delle Risormazioni nachgetragen. Im Jahre 1358 sing man ein nenes Gesethuch an, welches von seinem Einband das Grüne, il Vordo (Zolonjak) heißt, und ihm solgte 1462 das Gelbe (il Crocoo). Beide enthalten die serneren Senatsbeschlüsse, welche vom großen Rath genehmigt und mithin gesetzesträstig wurden. Die Senatsbeschlüsse dagegen, welche nur Stimmenmehrheit erhielten, und Parti de' Progali blieben, wurden in verschiedene Bücher eingetragen.

Rach bem Erbbeben versaßte Nicold Bona, um bas Gerichtsversahren schnell wieder einzusähren, in allerkurzester Zeit und mit bewunderungswärdiger Klarheit und Kürze die Praxis judiclarla Juna stylum Curiae Ragusinae, welche dis zum Aushören der Republik als Richtschnur diente.

Unter Benebig. Appendini widmet zwar eines seiner scharfstunigsten Capitel der Beweissührung, daß Ragusa nie Benedig unterworfen gewesen sei, aber selbst er muß zugestehen, daß es von 1204 bis 1230 und wiederum von 1232 bis 1358 unter venetianischen Conti Bestanden, und ziemlich harte Bedingungen zu erfüllen gehabt habe. Auch Tuberone räumt es ein und Engel theilt nicht nur die namentliche Liste aller venetianischen Conti, sondern auch die Unterwerfungsatte, wie er sagt "aus authentischer Quelle" mit.

Das geheime Troit von Benebig im Rioster Maria be' Frari enthält in ben sogenannten neun libri Pactorum unter Pact. I. (1232) ch. 181, 182. Pactum, Concordia et reconciliatio inter Ragustam et D. Jacobum Theupulo Ducem Venetiar., unter Pact. II. (1232) ch. 22—24. Pactum Ragusiae ad tres annos cum D. Jacobo Theupolo etc. De Comitibus de Venetiis habendis. De Regalia Dominio Veneto impendenda. De obsidibus dandis Dominio Veneto. De fidelitate erga Ducem Venetiarum. De rebus tam solventibus Datium quam non solventibus Datium Venetis etc. — und unter Pact. IV. ch. 104 (1236) Concordia et Pactum etc. und ch. 105 (1252) Sindicatus Ragusiae pro pactis sirmandis cum D. duce et communi Venetiarum, Domino Marino Mauroceno duce Venetiarum. Gegen den Einbeimischen rief es die Fremben. Das

miano Juda aus einer alten ragufaer Batriziersamilie, welcher 1203 Conte ber Republit mar, verhinderte nach Ablanf feiner Amtszeit bie Babl eines Rachfolgers, umgab fich mit einer gablreichen Leibwache. befette die Festungswerke, und erhielt fich gewaltsam zwei Jahre lang an ber Spige ber Regierung. Der Abel, ungufrieben barüber, berfowor fich gegen ihn, und Bietro Beneffa, ber Schwiegerfohn Inba's, trat an bie Spige ber Berfcworenen. Da biefe aber nicht offen aufautreten magten, weil Juba bas Bolf für fich hatte, so begab fich Beneffa unter bem Borwand von Sanbelsgeschäften nach Benebig und bat ben Senat um Silfe. Die Benetianer ergriffen bie Belegenbeit, fich endlich in ben Befit Ragufa's ju feten, verlangten nur bie Annahme eines venetianischen Robile als Conte ber Republit, und gaben bem Beneffa zwei Waefanbte und zwei wohlbewaffnete Galeeren mit. Sie lanbeten bei Lacroma, und Juba murbe burch Lift von Beneffa auf bie Schiffe geloctt. Raum aber war er auf bem Berbed, fo wurben bie Anter gelichtet, und er fab fich nicht nur ber Berrichaft, fonbern auch ber Freiheit beraubt. In Bergweiflung barüber, flief er mit bem Ropfe fo heftig an ben Maftbaum, an welchen er gebunden worben, baß er fich töbtete, und Ragufa empflug ftatt feiner ben Benetianer Lorenzo Querini als Conte ber Republik.

Der erste große Staatssehler Ragusa's. Ragusa hatte balb Grund, seinen unklugen Schritt zu berenen. Die Benetianer benutzten mit großer Geschicklichkeit die Abhängigkeit Ragusa's, um ihren Hanbel auf Kosten des ragusäischen zu heben. Sie gestatteten nicht länger die Hasenseiheit fremder Schisse in Ragusa, erschwerten durch hohe Zölle den Handel nach Benedig, und beschränkten durch Berdote die ragusäischen Schisse auf das adriatische Meer. Die Feinde Benedig's wurden die Ragusa's und rächten sich an den Ragusäern, wenn sie Benedig nichts anhaben konnten. Benedig verlangte in allen seinen Kriegen den Beistand Ragusa's, that aber wenig oder nichts, um die Ragusäer zu beschützen. Die venetianischen Conti suchten sogar die Berträge Ragusa's mit andern Mächten zu hindern, wandten anstatt energischer Maßregeln zum Schutz der Interessen des Staates Geschenke an, welche den Schatz der Kepublik erschöften und brachten Ragusa um die Stellung und den Einfluß, den es hatte.

Es wurde Ungarns anbers. Schon 1345 hatten bie Raaufaer, welche nur auf eine gunftige Gelegenheit warteten, bas laftige

Berhalmiß mit Benebig abzubrechen, ihren gewandten Erzbifchof Elio Garaca an ben ungarifden hof gefdidt, um insgeheim Berbinbungen mit kubwig I. anzuknüpfen. Als Benedig 1358 ganz Dalmatien abtreite mußte, trat auch Ragusa unter ungarischen Schut. Gegen Auffunbert Dutaten jahrlichen Schutgelbes brauchte es weber un-Barifche Befatung, noch ungarische Conti ju nehmen, und genoß ber griften Sanbelsfreiheit nicht nur in allen ungarifden ganben, fonbern auch mit allen fremben Dachten, felbft wenn fie mit Ungarn in Rrieg berwidelt waren. Das Anerbieten ber ungarischen Klagge lebnte Ragma ieboch ab. Dagegen nahmen viele Patrizier ungarische Dienste an, und gelangten zu ben bochften Stellen. Ronig Mathias Corvinus bat fogar bei feiner Thronbesteigung ben Senat in aller Form, ihm einige Ebelleute gur Unterftutung bei feinen Unternehmungen und gur Leitung ber wiffenschaftlichen Arbeiten, welche er vorhatte, zu fenben, und die Berbindung mit Ungarn war eine fo innige und gludliche, daß in Ragusa noch lange nach bem Aufhören bieses Berhältnisses in den sogenannten Laudos bes Königs von Ungarn gebacht wurde.

Da bebt bie Erbe. 3m April 1667.

Seine größten Geifter. Ruggero Boscovich, ber berühmte Mathematiker und Aftronom (1711 geboren und 1787 gestorben), ber krose Kanzelcebner Sebastiano Dolci (geb. 1699 und gest. 1777), ber fromme Kapuziner Angelo Bordari (gestorben 1729), Ignazio Giorgi und Anselmo Banduri, Giorgio Baglivi und Haustino Gagliussi, und bie großen Latinisten Benebetto Stah, Raimondo Cunich, Benebetto Bamagna, Giunio Resti und Giorgio Ferrich gehören alle bem achtsehnten und Ansang des neunzehnten Jahrhunderts an.

Ragusa nahm bie Franzosen auf. Als Napoleon 1806 Dalmatien in Bestig nahm, war ihm die Republik Ragusa nicht nur str die Berbindung mit Cattaro im Bege, sondern auch als neutraler Vunkt für die Durchsührung der Continentalsperre hinderlich. Er beschloß daher die Besetzung Ragusa's, und erklärte durch eine seierliche Prostamation vom 28. Mai, die Unabhängigseit der Republik erhalten und für künstige Zeiten sichern zu wollen. Zu gleicher Zeit machten auch die Russen, welche sich der Bocche di Cattaro bemächtigt hatten, alle möglichen Versprechungen, um Ragusa vor der Ankunst ber Franzosen besetzen zu dürsen. Der Senat schwankte. Die Republik war zu schwach, um trotz aller Ausopserung Seitens der Bewohner

bie Nentrollikt mit bewaffneter hand aufrecht echalten zu ManneDer patriotische Genator Giovanni Coute Caboga ihlug van, Ragustus verlassen, mit Familie, hab und Ant die Schisse zu besteigen und von der Gunst des Sultans irgend eine Insel des Archivelagus zur erbitten, um ein neues Baterland zu gründen. Wer sein Antrag sandebensowenig Gehör, wie der weise Rath einiger anderer Senatoren, lieber den stammverwandern Aussen zu vertrauen, als den Franzosen. Der alte Eriechenhaß, die Erinnenung an die langiähnige freundschaftliche Berbindung mit Frankreich, und vielleicht auch der Einsus der Revolutionsgeistes auf einige erregte Gemülder ließen den Franzosens die Thore öffnen und den General Langisten mit Jubel empfangen.

Das mar fein zweiter großer Staatsfebler. Raum mas Naguja von ben Franzosen besetht, so nahmen bie Englander alle Fahrzenge unter ragufäischer Flagge mit fammtlicher Labung wen, wo fle ihrer nur habhaft murben. Bu gleicher Beit aog bas unffiche Beer welches ans einigen taufent Ruffen unter bem Grafen Biazemffi, und fleben- bis achttaufenb Montenegrinern unter ihrem Blabila beftanb, aus Albanien gegen Raguja und blofirte es. Die foonen Baufer, Billen unb Garten in Breno, Bille, Gravosa und Ombla wurden geblunder und gerftort, bie Schiffe, welche im Safen von Santa Croce ober noch auf ben Werften lagen, verbrannt und in wenigen Tagen batte Ragufa einen Berluft von minbesten zwennig Millionen Francs erlitten und war and einer reichen Stadt eine arme geworben. Der fühne und aludliche Marich bes General Molitor mit einer Sanbvoll in aller Eile zusammengeraffter Truppen rettete am 6. Juli 1806 bie Stadt vor ganglichem Untergang. Aber bas Aufhören ber Republit tonnte nicht verhatet werben. Napoleon hatte in einem Anfluge von Gerechtigkeit burch seinen Stieffohn Eugene vom Senat bie genaue Berechnung bes in biefer Reit erlittenen Schabens verlangt. Die Schätzung mar fogleich eingefanbt worben, aber trot ber bringenben und wieberholten Mahnungen bes Senats unbeachtet geblieben. Um fich nun allen läftigen Erinnerungen au entzieben, erlieft Rapoleon am 31. Januar 1808 bas Defret über bie Aufbebung ber ragufder Regierung und theilte am 31. Oftober 1809 bas Bebiet ber Rebublit ben illprifden Brovingen au. Die Senatoren protestirten ebenso furcht- als fruchtlos munblich und schriftlich gegen biefes Berfabren und trenuten fich nicht eber, als bis fie bie Rechnungen ibrer

Berwaltung geregelt und für bie Beamten ber alten Regierung geforgt batten.

Daeilen: Die verschiebenen Geschichtswerke über Ragusa von Luccari, Červa, Raggi (Lucca 1595), Gebharbi, Engel, Appenbini, Auberone und Sorgo, die Szbake spomenici, Pověstnica Bosne und Arkiv jugoslavenski.

Srbsko-dalmatinski Magazin za ljeto 1839. pg. 5—13; 121—133. 1840. pg. 5—14. 1841. pg. 5—13. 1842. pg. 5—10. 1848. pg. 13—47.

M. Ban, Zérealo poviestniei dubrovačke. Dubrovnik I. II. III.

Dubrovnik I. 5-10; 21-24. III. pg. 11-12; 33; 57.

Circa la traslazione, Mss. bei Raffaeli in Cattaro.

Lunario di Ragusa. 1848.

Carrara, Chiesa di Spalato. Trieste 1814.

G. B. Giustiniani, Documenti inediti. Mss.

Die gebrudten Roten bes Conte Luticha Gogge in Rohl's "Dalmatien" und die mir gewordenen Mittheilungen bes Canonitus Arbanas, Co. Orfato und Nitolo Pogga, J. Ragnacich, G. Gagliuffi, P. Cafall, Barone Biagio Shetaldi, S. Francovich und G. Nitolajevich.



## Heber dem Meere.

Rupus, Rappistohl, eine Art brasslea oleracea, welche im Gebiet von Ragusa gezogen wird und nirgends so gut gedeihen soll, als in Ragusa selbst, wo sie für viele Familien das ganze Jahr hindurch die tägliche Nahrung liefert. Es ist ein langer Strunt, der allmälig, wenn man ihn der nntern Blätter beraubt, immer höher wächst und neue Blätter treibt, dis er nach zwei oder drei Jahren zu hoch geworden ist, um sich noch halten zu können, und dann entweder von selbst umfällt, oder vom Wind umgeknickt wird. Im Frühjähr ist man die Blüthen als broccoll. Ein Garten von wenig Klaftern Umsang, mit Kupus bepflanzt, genügt für den Unterhalt einer kleinen Kamilie.

Sittabinanza, Bürgerstand. Die ganze Bevölkerung Ragusa's zersiel in brei Rlassen: Abel (vlastela), Bürger (pucani) und Plebejer (sebri). Der Abel hatte ausschließlich die beschließende und vollziehende Macht in Händen, zählte einst 117 und vor dem Erdbeben noch 27 Familien, welche jetzt auf die hier folgenden zusammenzgeschmolzen sind: Bona, Bonda, Červa, Caboga, Ghetaldi, Gozze, Gradi, Giorgi, Natali, Bozza, Saraca, Sorgo und Zamagna. Die Bürger konnten nur eine untergeordnete Stellung bei der vollziehenden Gewalt einnehmen, hatten aber Bestigrecht gleich dem Abel. Ein Bermögen von 15.000 Dukaten genügte, um in die Cittadinanza ausgenommen zu werden, auch wenn man nicht dem Staate irgend einen Dienst erwiesen hatte. Der dritte Stand umsaßte Alle, welche nicht zum Abel oder Bürgerstand gehörten. Da alle Ragusäer, mit Ausnahme des Beamtenkreises, vor dem Gesetz gleich waren, besaßen

bie Plebejer Ragusa's die persönliche Freiheit der übrigen Stände, dursten selbst Häuser und Grundstäde besitzen, obgleich dies streng genommen nicht erlaubt war, und hatten keine andern Lasten zu tragen, als der Reihe nach des Nachts die Stadt zu bewachen, wovon indes die ausgenommen waren, welche wegen schwerer Tagesarbeit der nächtlichen Rube bedurften. Nur ein Mal mußten sie mentgeltlich den Graben um die Stadt herum ausgraben. Sonst wurden alle Gemeindearbeiten bezahlt, und die Geschenke, welche die Fleischer, Fischer und Holzträger an den Rettore und Erzbischof zu machen batten, waren sehr unbedeutend.

Martecchini, Buchhändler und Drudereibesitzer, hat die berühmtesten ragusäischen Werke in der Pjesnosdranje Slovinsko, viele auch einzeln, und die Porträts und Biographien von vierundzwanzig Domini Mustri di Ragusa herausgegeben.

Stuti (Joachinus), Lexicon Latino-Italico-lilyricum. Budae 1801 und Rjecsoslovje illir. ital. lat. U Dubrovniku 1806. 4°. Seche Banbe.

Luca Stunt, geboren ben 9. Oktober 1772 in Ragusa, studirte in Bologna Philosophie und Medicin, bereiste nach glänzend abgelegten Examen Italien, und kehrte 1799 nach Ragusa zurück, wo er als Arzt wirkte, sich viel mit Naturwissenschaften, Poesie und literarischen Arbeiten beschäftigte, und am 12. September 1828 am Schlag-fluß ftarb. Wir besitzen von ihm:

Le tre descrizioni del Terremoto di Ragusa del 1667. Versione dal Latino. Venezia 1828.

De Peste quae in exitu anni 1815 in Circulum Ragusinum irrepserat.

L' Ombra di Ovidio di Don Ignazio Giorgi. Versione italiana. Ragusa 1826.

Elegiae L. Stulli Rhacusini. Parisiis 1810.

Lettere sulle Detonazioni dell' Isola di Meleda, Ragusa 1823. Bologna 1828.

Di una Varietà Cutanea 1823.

Sul Tartaglione 1827.

🔁 uglīgen; A perpetua onoranza del dottore L. Stulli di Ragusa, Prose e Versi. Bologua 1829.



## Hund um Ragusa.

Dogana, wurde von ben Kaufleuten erbaut, im Jahre 1520 vollendet und, man weiß nicht weßhalb, sponza genannt. Die untern Räume waren für das Zollamt bestimmt, welches in Land- und Seemauth zersiel, der Republik jährlich 26.000, in guten Jahren felbst 80.000 Piaster eintrug, und von vier togati verwaltet wurde, die an gleicher Zeit alle Zoll- und Handelsstreitigkeiten zu entscheiden hatten.

Die oberen Raume maren ju Gefellichaftslotalen eingerichtet. Sier fanben wahrend bes Carnevals und in anbern Reftzeiten bie beitern Mittag- und Abenbgefellicaften bes ragufaer Abels Statt, welche jur hiftorischen Erinnerung geworben finb, bier murben in früheren Zeiten bie Borlefungen ber fogenannten gelehrten Schmie. und in ben letten Zeiten ber Rebublit bie bes aus Rom berufenen ausgezeichneten Abvotaten Cofinti über bas Civilrecht gehalten, bier waren auch bie Busammenfünfte ber beiben Atabemien, welche einen fo bebeutenben Ginfluß auf die Literatur und bie Bilbung Ragufa's andubten. Die erfte, bie ber Concordi, ber Gintrachtigen, beganftigte bas Aufblüben ber italienischen Literatur. Gie murbe von Savino Bobali Miscetich ober Sorbo (geb. 1530, gest. 1585) unb Michele Monalbi (geft: 1592), ben beiben Nachahmern bes Betrart, welche zuerft tostanische Boefte nach Ragusa verbflanzten, geftiftet, und gablte ben Luciano Ghetalbi, Natale Tubift, Gianbattifta Amalteo, Mario Caboga u. A. ju ibren Mitaliebern.

Die zweite, bie ber Oziosi, ber Mufigen, welche nach bem Erbbeben bie Sponza ebenfalls zum Berfammlungsort wählte, schuf in Raquia bas erfte flavische Theater. Junge Ebelleute führten bie

Stude auf und ber geniale Ginnio Palmotta leitete bas Ganze. Er extheilte bie Rollen, hielt bie Proben ab, spielte selbst mit, richtete ie Buhne ein und hatte zugleich die Berpflichtung übernommen, alle Jahre zwei Drama's zu liefern. Er war es auch, welcher von seinen Besthrten (drukina) 1687 auf einer vor dem Rettorenpalast eigens errichteten Buhne unter dem Beisallsenthussamus der Zuschauer sein Drama Paulimir vorstellen ließ, welches ihn unsterdlich machte. Nach dem Erdbeben versuchte der tenntnisreiche Senator Marino Tudist vergeblich, das nationale Theater wieder herzustellen. Er sührte zwar pur unsäglichen Belustigung der Ragusäer seine illvrischen liebertragungen des Molière auf, aber die Zeit des Palmotta kehrte nicht wieder, das dramatische Fach sand feine Pfleger mehr und mit Tudist's Tode börten alle flavischen Borstellungen auf.

Anfang bes achtzehnten Jahrhunderts war der berühnte Zgnazio Giorgi eine Zeit lang Principe oder Präsident der Ozlvel und seine in der Asademie gehaltenen Borlesungen (Discorst accademici) füllen einen ganzen Band seiner Berle in italienischer Sprache. Als Mitglieder werden in jenen Jahren Sigismondo und Matteo Gradi, Antonio und Michele Sorgo, Giorgio Bosdari, Marino Slatarich, Stesano Clasci, Matteo und Andrea Paoli, Girolamo Bona, Domenico Bianchi, der belannte Italiener Girolamo Gigli und viele Audere genannt.

Dominikanerkirche, bem S. Domenico geweiht und 1304 von ben Dominikanern begonnen, welche seit 1225 in Ragusa waren. Da bie milben Beiträge bes Senats und Bolks nicht ausreichten, um bas Aofter und die Bibliothel vollenden zu können, erlaubte Papft Paul II. ben Mönchen auf ihr Gesuch von 1469, fromme zu andern Zweden bestimmte Legate dazu benutzen zu können, und als 1574 noch keine eingegangen waren, selbst frühere Legate dazu zu verwenden.

Die Bibliothet, aus welcher bas Forttragen irgend eines Buches burch ein Breve des Papft Sixtus V. von 1589 bei Strafe der Excommunication verboten ift, enthält die für die Geschichte Ragusa's ünserst wichtigen Handschriften des Dominikaners Serafino Cerva. Dieser Wonch, 1686 geboren, hieß eigentlich Agostino Francesco de' Cerva, rat unter dem Ramen Serafino Maria früh in den Orden, studirten Italien, lehrte dann in Ragusa Philosophie und Theologie, predigte Aprisch und italienisch und farb 1759. Seine Lieblingsbeschäftigung,

alles Interessante ju sammeln, ließ ihn achtzig Banbe Dokumente zusammenbringen. Seine eignen Berte enthalten in achtzehn Banben sehr kleiner Schrift die Geschichte seines Orbens und ber beruhmteften Dominikaner, die des Lebens der Erzbischse von Ragusa und der B. Osanna von Cattaro und die Biographien berühmter Ragusach, beren er 437 aufzählt.

Revellino ober Vortessa Via wurde mit ben hilfsgelbern erbaut, welche Bapft Bins II. im Jahre 1459 ben Ragufdern fcidte, als fie von ben Türken bebrobt wurden. Es ift neuerbings jur Rafeme eingerichtet worben.

Oft ober Ploceethor wurde 1598 von Antonio Ferramolins, bem Baumeister bes Großabmirals Doria, in Bertheibigungezustumb gesetzt.

um neben. Bur Beit ber Republit wurden bie Thore im Binter nur zwei Stunben, im Sommer brei bis vier Stunben täglich offen gelaffen. Sonft waren fie ftets verschloffen.

Bazar. Der Bobenertrag bes selsstgen und unfruchtbaren Gebiets von Ragusa war so gering, daß das Getreibe nicht für einen breismonatlichen Bedarf, Butter und Käse kaum für einen Monat ausreichten. Nur die Haupterzeugnisse des Landes, Wein (gegen 70.000 Barile jährlich à 105½ Wiener Pfund) und Del (gegen 30.000 Barile), sowie der Sardellensang erlaubten eine kleine Aussuhr, welche sich mit den Erzeugnissen ber Industrie auf 417.000 Piaster jährlich belief. Alle übrigen Bedürsnisse der Bewohner mußten von Außen eingesührt werden und machten eine jährliche Ausgabe von 1,802.750 Piaste nöthig. So sahen sich die Ragusäer bald auf den Handel angewissen und er entschädigte sie reichlich sür Disgamst ihres Bodens. Handleverträge mit den Serben (831), Bulgaren und Rormannen (gegen 1000), mit Ungarn (1078), dem Sultan Orchan (1860) und Benedig (1509) sicherten die Handelsfreiheit.

Als bie Ragusäer im vierzehnten Jahrhundert den Handel mit Bosnien, Serdien und der Bulgarei wegen zu großer Unsicherbeit aufgeben mußten, wandten sie sich nach Reinasten und Egypten und erlangten von den dortigen Sultanen 1520 die Erlandniß, die Erzeugnisse Indiens zollfrei durch Egypten und Sprien durchstühren zu können. Später wandte sich der Handel nach Westen, wo die Ragusäer schon seit 1494 große Privilegien in Spanien erlangt hatten,

und mahrend ber Türkenkriege fiel wiederum ber gange Sandel bes Oftens in ibre Sande.

Sie gründeten Niederlaffungen in Sarajevo, Novipazar, Belgrad, Bibin, Ruschtschut, Silistria, Bukarest, Tergovist, Sophia, Conflantinopel, Stoplie und andern Orten der Türkei, in Fermo, Recanato, Rimini, Rabenna, Herrara, Florenz, Bisa, Genua, Benedig, Siragosa, Palermo, Messian und andern Städten Italiens, und diese Colonieen, welche sich nach eigenen Gesehen verwalteten und ihren Baterstadt unterworsen blieben, vermehrten den Reichthum Ragus's. Denn das Handelsgeschent (poklon tryovacki), welches die Kunsente in alter Zeit freiwillig ausgenommen hatten, indem sie sich verpflichtet, ein Prozent von ihrem Gewinn zu geben, machte einen Lauptsestandtheil der Staatseinklinste aus.

Die letzte Glanzzeit bes ragusäer hanbels war zur Zeit ber fanzösischichen Umwälzung, wo die Flagge von S. Biagio die einzige neutrale im Mittelmeer war, und die Ragusäer es benutzten, um das fübliche Frankreich vor hunger zu retten. Der Gewinn, welchen damals die Republik aus der Schifffahrt und dem handel zog, belief sich jährlich auf 3,725.500 Piaster, und wenn man das Desicit für die Einsuhr der nöthigsten Lebensbedürsnisse davon abzieht, auf 2,889.750 Viaster.

Reben bem Hanbel zeichnete sich Ragusa, befonders vor bem Erbbeben, auch durch seine Industrie vortheilhaft aus. Der Florentiner Bietro Pintela führte 1490 die Tuchweberei ein, welche balb so berühmt wurde, daß König Karl IX. von Frankreich sich vom Senat einige Arbeiter erbat, um in Frankreich Tuchsabriken anzulegen, und bafür den Ragusärn das französische Bürgerrecht verlieb. Der Patrizier Niccold Luccari führte 1520 in Ragusa die Seidenweberei ein. Auch allerhand andere Stoffe wurden gewebt, und die bielen Färbereien gehörten damals zu den ausgezeichnetsten.

Die Mungprägekunst war schon im zwölsten Jahrhundert in hohem Schwung, wo Ban Kulin von Bosnien zwei Ragusäern die Ausbeute bes erzreichen Berges Jagobin überließ, und die kleine Festung Dubrownida die bort angelegten Silbergruben foutste.

Gine Ranonengießerei lieferte bie Gefchuge fur bie Stabt umb bie Schiffe. Es gab eine Glasfabril, mehr als zwanzig Lichtziehereien, und gablreiche Bertftatten von Golbe, Gilber-, Blei- und Eifenarbeitern. Pulver wurde bereitet, Korallen wurden gefischt, und mehrere Schiffswerfte waren fortwährend mit dem Bau so viel großer und Neiner Fahrzenge beschäftigt, daß der Bau allein dem Staate jährlich 90C3 Biafter eintrug.

Rett verlaffen taum zwei Schiffe jabrlich bie Berften von Grapofa, und bie Inbuftrie ift auf bie Bereitung von Roben, Rafd-Leib. und Turbanbinben, welche auch bort gefärbt werben. Tala. feibenen Banbern und Tüchern und befonbers Corbnan berabgefunten. Der Banbel, welcher fich größtentheils in ben Banben griechifch-ferbischer Kaufleute befindet, beschränkt fich heutigen Tages fast ausfolieflich auf ben Binnenhandel mit ben benachbarten türfifden Brovingen, und ber Bagar von Ragufa ift ber besuchtefte von gang Dalmatien. Caravanen, oft einige Bunbert Bierbe ftart, bringen Bolle. Bache, Relle, Roblen, Pfeifenrobre, Getreibe, Ben, Schlachtvieb. frifches und getrodnetes Obft, Butter und Rafe nach Ragufa und nehmen bafikr Material - und Inbustriewaaren, Del, Wein, und vor Mem Salg mit gurud. Schon unter ber Republit brachte bie Salgausfubr. fo gering auch ber Breis gestellt wurbe, ber Regierung 31.000 Biafter ein, und ba bie Salinen von Stagno nicht genfigten, batten alle raquiaer Schiffe bie Berpflichtung, nach vierjabrigem Cours mit Sale belaben gurudgutommen, fo baf gegen 20.000 Bferbelaften geliefert werben tonnten. Best werben gegen anbertbalb Millionen Bfunb Gale verfauft, und die gange Ausfuhr fleigt auf mehr als 500.000 Gulben, mabrend bie Ginfuhr gegen 300.000 Bulben beträgt.

Lazareth. Ragusa zeichnete sich burch die trefsliche Organisation seiner Gesundheitsbehörbe (zdravodranttelstvo oder santla) aus. Der berühmte Arzt Giacomo Godvaldo aus Ferrara, welcher 1436 in Ragusa stard, wandte schon 1422 das Spstem der Treinung und 1430 das der Berbrennung aller Effekten der Pesttranken an, und jede Widerschlichkeit gegen die Borschriften der Gesundheitsbehörde wurde in Pestzeiten standrechtlich bestraft. Gleichwohl hatte die Sudt viel von der Pest zu leiden, besonders in den Jahren 1848, 1437, 1465, 1481 und 1526.

San Antonio, "ad Plozzas" genannt, bilbete, als Erzbischof Lobsvico bi Beccatella Ragusa 1555 in Parrochieen theilte, bie breizehnte Parrochie, und gab einer confraternita, welche aus ben reichsten und vornehmsten Bürgersamilien bestand, ben Namen Antonini, Aus ihnen wurden die Sefretare und Rangler ber Republit und nach bem Erbbeben die eilf Familien genommen, welche bem Abel aggregitt wurden.

Greberno, augerfte Lanbspige ber Rufte von Ragusa, öftlich

Marcana, Mercana, kleiner Scoglio, unweit Ragusa vecchia, nahe zwei andern Scogli: Bobara und Supetar (S. Peter), sast undewohnt und unbedaut, mit den Ruinen einer Kirche und eines alten Benediktinerklosters der heil. Jungfrau, welches nach Dolci von der Familie De Theophilis gestiftet und 1284 den Bischsen von Tredinje geschenkt worden sein soll. Gewiß ist es, daß bereits 1322 der Michos "Nicolaus von Tredunja" den Titel "Bischos von Marcana" unahm, und Papst Bius II. durch sein Breve vom 14. April 1464 die Kirche von Mercana mit der von Tredinje vereinigte. Da die Berwaltung des Bisthums von Tredinje den Bischsen von Ragusa übertragen worden ist, so sühren diese auch den Titel: Bischsse von Mercana, und beziehen die Einkünste dieses Scoglio, welche ehedem indert Dukaten betrugen.

Labarini, Rame einer confraternita, welche aus ben armeren und neueren Burgersamilien bestanb.

Corbonnefen wurden bie nach bem Erbbeben in ben Batrigierfand erbobenen Burgerfamilien genannt, mabrend ber Rame Salamanchesen bie alten Abelsgeschlechter bezeichnet, und zwar vorzugsweise bie, welche nie Beiratsverbinbungen weber mit burgerlichen sber nengeabelten ragufäischen, noch mit nichtragufäischen Kamilien eingegangen finb. Wenn nun auch ein Brebe bes Babft Baul V. vom 21. Mai 1613 bem Ragufder Abel erlanbte, bei Beiraten über bie ebebinbernben Bermanbtichaften hinwegzuseben, fo mar bennoch bie Rabl ber alten Gefchlechter fo flein und nahm mit ber Beit fo ab, bef nur bie wenigsten Kamilien fich unvermischt als Salamanchefen erhalten haben. Ueber ben Urfprung ber beiben Ramen läßt fich nichts Bestimmtes angeben. Ban glaubt, bag bei bem befannten Streit ber beiben Universitäten von Salamanca und ber Sorbonne ber Abel von Ragusa fo lebhaften Antheil nahm, bag er fich in zwei Parteien fpaltete, welche Salamanchefen und Sorbonnefen genannt wurden, und bak biefe Ramen fpater bie jetige Bebeutung erbielten.

Mincetto, ber bodfte Thurm ber Stabtmauer an bem norbweftlichen

Bintel berfelben, fo genannt, weil ihn bie Patrigierfamilie Mincetic auf ibre Roften erbauen lieft. Er wurde 1538 binnen vier Monaten vollendet.

Lacroma, fleiner Scoglio, füblich von Ragusa, welchen man m Rabn in weniger als einer Biertelftunde erreicht, und ber ungefähr eine Miglie lang, 275 Rlafter breit und in feinem bochften Buntte 283 Biener Ruf über bem Meere ift. Die Gubleite ift mit Bein und Del bepflangt, auf ber Weftfeite wachsen viel Reerfirfchen (maginje), und ber gange Scoglio ift reich an Gebolg. Die wenigen Kamilien, welche ihn bewohnen, haben fich in bem alten gerfallenen Rlofter eingerichtet, beffen Grunbung nach Giorgi 1128, nach Engel 1192, nach Abbenbini icon 1023 Statt fanb. Als nämlich am 12. Abril 1023 bie Kenersbrunft bie gange Stabt zu verzehren brobte, wante fic Senat und Bolf an ben beil. Benebift um Silfe, und gelobte ibm Rirche und Rlofter. Das Feuer hielt fogleich an, und balb fand bas Rlofter auf Lacroma, beffen Monche icon 1044 und 1058 von fle vifchen Rurften reich beschentt wurden, und beffen 206t 1200 bom Babft Innocena III. bie bifcoflichen Abgeichen erhielt. Der Abt von Lacroma war es auch, ber ben Erzbischof Biero von Ragusa in bes Lager bes Ronigs Bobin begleitete, um ibn gur Buffe gu ermabnen; benn Bobin batte, weil bei einem nachtlichen Ausfall Cocciavar, ber tabfere Schwager Braniflav's, ben Bruber Jaquinta's, Chosarres, in feinem eigenen Zelt getöbtet batte, feine Gefangenen aus Stutari tommen und burch Jaquinta's Ueberrebung enthaupten laffen. Ans Reue schenkte ber König bei seinem Tobe bas Thal von Gioncetto ben Monchen von Lacroma, welche burch bas Gelübbe bes Rönigs Richard Löwenherz (1192) eine neue Kirche und bas Brivilea erbieten, jährlich am Tage ber gludlichen Landung Richards bie Erinnerung baran feierlich in Ragusa zu begehen. Der Senat bestätigte biefel vielfach angetaftete Recht am 2. Februar 1598, und erft mit bem Erb beben verloren es bie Monche jugleich mit ihrer Rirche und einem Theil bes Rlofters, welches 1461 reformirt und 1570 von turlifden Seeräubern gepländert worden mar. Am 19. Dezember 1896 lanbete Ronig Sigismund auf Lacroma und wurde festlich nach Ragufa abgeholt, um bort bewirthet zu werben, und 1570 litt Colonna Soiff. bruch an ber Infel, welche bie Frangofen befeftigten.

Plocce wurden gleich ben Bille mehrmals niebergeriffen, wenn Feinbe in Angug waren; fo 1459 und 1599 vor ben Turten.

Spila Betins, bes Bete, wie bie Familie Ghetalbi bamals allgemein genannt wurde. Roch jeht haben in Nagusa die Familien Spihnamen, unter welchen sie allgemein bekannt sind. So bezeichnet Intic die Bozza, Luković die Bona, Tamarić die Zamagna, Kladan die Sorgo n. s. w. Auch die Spihnamen einzelner Personen sind iehr üblich, da gewöhnlich mehrere Glieber einer Familie denselben Lusinamen haben. Denn der älteste Sohn erhält jedesmal den Ramen des Großvaters väterlicher Seite, der zweite den des Großvaters mätterlicher Seite, der dweite den des Großvaters mätterlicher Seite, der driften Bruders des Bartes u. s. f.

Marino Abetalbi, geboren 1566 in Ragusa, begab sich, da er bezugsweise Mathematik liebte und sich darin auszubilden wänschte, mit seinem Busenfreund Marino Gozze auf Reisen, und blied längere Zit in Rom, wo er den Michel Coigne zum Lehrer hatte und seine Abhandlungen schrieb, die er seinen Freunden, dem Cardinal Ecusivo Olivario und dem Jesuiten Cristosoro Clavio, einem bestimten Mathematiker, widmete. Dann durchzog er mit Gozze, dem er aus Anhänglichkeit seine Varlorum Prodlematum Collectio (Bestig 1607) widmete, sechs Jahre lang Italien, Frankreich, England und Deutschland, erregte überall Bewunderung, übertraf die berühmsten Mathematiker seiner Zeit, wie François Biete in Paris, und erward sich zahlreiche Freunde, unter ihnen auch Paolo Sarpi in Benedig. Sein bedentendes Werk: Apollonius Redivivas (Benedig 1607) verschaffte ihm den Beinamen Apollonius Illirleus.

Ms er nach Ragusa zurückgefehrt war, brachte er einen großen Teil bes Jahres in seinem väterlichen Erbgute, ber jezigen Billa Banaca, zu, um telestopische Beobachtungen ber Planeten und Bersche mit dem Brennspiegel anzustellen, starb 58 Jahr alt, sehr geschitzt und mit den hächsten Aemtern belleibet, als er eben sein Werk: De Rosoluzione et Composizione Matematica vollenbet hatte. Er hintersieß das Manuschipt seinen beiden Töchtern, die es 1630 in Nom drucken ließen, wo 1603 seine ersten Werke: Archimodos Promotus etc. und Nonnullae Propositonea de Paradola erschienen waren. Bein Supplementum Apollonii Gallii seu exsuscitata Apollonii Jargael Factionum Geometriae pars reliqua veröffentlichte er 1607 wenedig.

Buben find feit 1492 in Ragufa. Gie wurden 1515 auf Anftiften

bes Franzistanermönchs P. Tommaso aus Stadt und Gebiet vertrieben, aber zurückgerusen, ba sie nach Apulien gingen und bott
bie Kornaussuhr nach Ragusa zu hindern wußten. Seitbem bilben ist eine kleine Gemeinde mit einer Spnagoge in der Stadt.

Eregio, 1826 Fuß hoch, sogenannt von der auf ihm errichteten Capelle des Heiligen, welche die Franzosen zerstörten, ehe sie das Fort erbauten, bildet eine Ruppe der Berggruppe von Bergato, welche die beiden Obrfer Bergato und Basanka trägt, und im September der Jagd wegen sehr besucht wird. Die Bewohner diese Dörser, obwohl sehr gering an Zahl, aber als tapfer selbst von den Türken gestirchtet, hatten die Berpstichtung des Brieftragens, indem seder eine Tagreise zu machen hatte, und des Dienstes in der Schar der Barabanaten und der Grenzsoldaten (krazisinici). Bei der Belagerung Ragusa's von 1806 hatten die Russen den ganzen Bergato beseht, und auf dem Sergio die Batterieen zur Beschießung der Stadt errichtet, gaben aber ihre Position ohne Kampf aus, und ließen Lebensmittel und Munition im Stich, als sie, durch eine Kriegslist des General Molitor über die Stärke des Feindes getäuscht, die Montenegriner in größter Hast siehen sahen.

Thal von Stonchetto (fl. Sumet), zwischen ben Thälern von Ombla und Breno, von letzterem burch ben Bergato getrennt, auf beiben Seiten von hohen grunen Sügelreihen eingeschlossen, welche beweibet werben, ist reich an Wein, Del, Aepfelu, Kirschen, Mansbeerbäumen und Melonen, im Frühjahr an Blumen und heilsamen Kräntern, berühmt burch ben Gesundbrunnen "od vrjosne glavlee" vom Thymianberg, und die Menge süßen Wassers in Anesica, welches burch ben Aquädukt von Ragusa nicht nur die Stadt, sondern auch die Gärten und Brunnen von Pille versorgt, und hat gegen brishundert Einwohner. König Bobin schenkte das Thal um 1100 ben Mönchen von Lacroma.

Pine (st. Pile), die westliche Borstadt von Ragusa, berühmt burch das Findelhaus, welches laut Senatbeschusses vom 9. Februar 1432 dort errichtet wurde und eines der ersten in Europa war. Die darauf bezüglichen Berordnungen stehen im 252. Capitel des grunz Gesehuches unter der Ansschrift: Ordo et providimentum pro creaturis quae abzleiuntur inhumaniter.

Dance biente bei ber Beft bon 1430 jum Abfperrungsort ber

Berbachtigen, mabrent bie Berpefteten auf bie Scoglien Marcana und Bobara geschifft wurden. Da man Alle in fleinen, von einanber getrennten Banschen Tag und Racht beobachten ließ, wurben nur Benige bas Opfer ber Anstedung, wohingegen bei ber Best von 1416 binnen brei Monaten 3800 Berfonen geftorben maren. Währenb ber Erbbebenzeit von 1843 batte man auf bem Dance Baraden aufgefclagen, in welchen bas Militar und viele Berfonen aus ber Stabt combirten.

Grercierplay ober piazza Clauzel, fogenannt bon bem General. ber ibn anlegte.

San Lorengo, auf einem 160 Rug boben in's Meer vorfpringenben Relfen, verbantt ben Benetianern feine Entftebung. Der Doge Domenico Contarini beabsichtigte, wie Serafino Raggi ergablt, nach ber Bezwingung Bara's auch Ragufa ju unterwerfen, und ließ beg-· balb aans nabe an ber Stabt eine Refte anlegen. Er fchiffte fich mit allem jum Ban nothigen Material in Bara ein, fand aber, ba fein Blan verrathen worden war, ben Felfen icon befestigt, und mußte unverrichteter Sache abzieben, mabrend bie Ragufaer bas ftarte Fort Lobrenac ober S. Lorenzo maffiv aus Quabern fertig bauten.

Duellen: Lunario Ragueco per 1848.

La Dalmazia 1846. N. 30. 32.

M. Ban, Zércale poviestnice dubrovačke. Dubrovnik I. pg. 125-8. Magazin srbske-dalmatinski za ijeto 1848. pg. 28-52.

6. Ferrich, Periegesi. Ragusa 1803.

Dubrovnik III. pg. 58.

Cerva (Serafino) da P. A. Casali unb Ghedaldi (Marino) da G. Barbieri in Uomini illustri di Ragusa.

### 3m April.

Gerragii (Luigi), aus einer aus Italien eingewanderten Familie, Berfasser verschiebener historischer und ftaatsölonomischer Antikl in italienischen Journalen, und ber in Jara gedruckten Schrift: Sullaquostlone doganalo.

Rayacich (D. 3ve), stubirte in Pabua und Wien Medizin, redigirte zeitweis die italienischen Journale La Favilla in Triest und L' Avventre in Ragusa, und die stavische Zora Dalmatinska in Zara, gab 1848 in Ragusa einen historischen Kalender (Lunarlo Ragusao) heraus, übersetzt die illyrische Grammatik von Biekostav Babusich in's Italienische, Tommaseo's Abhandlung über die Bolkslieder der Sübslaven in's Illyrische und viele Gedickte aus fremden Sprachen in's Italienische oder Illyrische, oder aus diesem in's Italienische. Zetzt beschäftigt er sich mit einem Werke über Ragusa und mit der Herausgabe der Kolendo, welche den Namen seines Baters Antun K., in Ragusa berühntt gemacht haben.

Sagliuffi (Giovanni), versaßte viele Gebichte und Biographieen berühmter Ragusäer in italienischer Sprache, welche theils veröffentlicht, theils noch ungebruckt sind. Er ist ein Berwandter des Marco Fauftino Gagliuffi, welcher durch seine Improvisationen zu großer Berühmtheit gelangt ist. Im Jahre 1765 geboren, kam er mit fünszehn Jahren nach Rom in das Instituto belle Scuole pie, wurde schon nach fünf Jahren Prosessor der Cloquenz, zuerst in Urbino, dann in Rom und ging, als die Revolution ausbrach, nach Genua und von bort nach Paris, wo er viel Aufsehen machte. Nach drei Jahren kehrte er jedoch nach Genua zurück, wurde Brosessor des Rechts, und er

Marte ben Cober in lateinischen Bersen, die leiber nicht ausgeschrieben worden sind. Aber mit den politischen Umwälzungen verlor er seinen Lehrstuhl, bereiste Deutschland, Frankreich und Italien als Improvisator, erregte überall das größte Erstaunen und erhielt bei seiner Rücklehr nach Genna vom König Karl Albert von Sardinien die Stelle als Bibliothelar der Universität. Er beschäftigte sich nun mit der herausgabe seiner Werke, von denen Specimen de kortuna latinitatis 1833 in Torino erschien und Navis Ragussa von Lazzaro Bapi in's Italienische übersetzt worden ist, starb aber plötzlich in Novi den 14. Februar 1834. Bon seinen Improvisationen sind verschiedene Camminngen in Milano, Benezia, Berona und Alessandria erschienen, sine Inschriften sind 1837 zum Theil vom Prosessor G. A. Scazzola glammelt worden.

Opera pla, die Berschmelzung aller zu Wohlthätigleitszwecken bestimmten Schenkungen, beren Ragusa sehr viele anszuweisen hat. Sie waren seit dem fünfzehnten Jahrhundert mit der Zeit zu einem Capital von vier Millionen Gulben angewachsen, welches in verschiedem Banken angelegt, gegen 140.000 st. jährlicher Einkünste trug; über die Berluste, welche das Aushören der Republik nach sich zog, sahen die Opera pia jetzt auf ein jährliches Einkommen von 40.000 st. reduziet. Auser der Opera pia bestihen noch die congregazione del Prett ein Capital von nache 800.000 st., und die sogenannte kabricorla della Cattodrale gegen 90.000 st., deren Zinsen zum Unterhalt des Seminars und der Kathedrale verwandt werden, und verschiedene Brüderschaften sorgen für ihre betressenden Kirchen.

Daellen: F. Gagliuffi da L. Carrer in Uomini illustri di Ragusa (eine von herrn Marteechini in Ragusa veranftaltete Sammlung von Portrats ber berühmteften Ragusaer, ju benen die besten italienischen Schrifteller Biographien geschrieben haben).

Bubrownik, III. svezak, U Zagrebu 1852. pg. 73. sq.

# Vom ersten Mai bis zu Johanni.

San Siacomo, von Giovanni Gonbola und seiner Fran Dobroslava im Jahre 1222 gestiftet, und durch sein Testament von 1234 reich bedacht. Es hieß damals S. Jacopo di Bisnizza und lag am Orte "Brelas". Papst Innocenz IV. nahm durch ein Breve vom 11. August 1254 das Aloster in seinen persönlichen Schutz und begabte es mit mehreren Freiheiten und Borrechten, ließ jedoch bem Erzbischol von Ragusa das Recht, den Abt zu wählen.

Weltensische Congregation, congregatio Melitonse, umfaßte Benebiftinerklöster von Meleba, Giuppana, S. Andrea, welches 1667 beim Erdbeben einstürzte, und S. Giacomo, und hatte eigne Gefete und Statuten. Das Rloster von Meleba stand an der Spitze der selben, die Mönche wählten ihren Abt und dieser hatte das Recht, bei Prozessionen in pontificalibus zu gehen, an S. Biagio mit dem Erzbischof das Hochamt zu seiern, und dei Begrähnissen sitte Exbischof das Hochamt zu seiern, und dei Begrähnissen sitte Exbischof das Hochamt zu seiern, und dei Begrähnissen sitt Expbischof und Rektoren das Offiz in pontificalibus zu halten.

Ignazio Siorgi, einziger Sohn von Bernardo G. und Terela Blatarich, 1675 in Ragusa geboren, und in der Taufe Niccold genannt. Seine Familie, früher bürgerlich, und 1667 nach dem Erbbeben in den Abelsstand erhoben, führte den Beinamen di Bernardo. Niccold studirte bei den Jesuiten, trat 1677 in Rom in ihren Orden, und wurde bald darauf als Lehrer der Rhetorik nach Ascoli gefandt. Rach acht Jahren kehrte er nach Ragusa zurück, lebte einige Zeit lang ganz zurückgezogen, und trat dann als P. Ignazio in Melsda in das Kloster Jezero, dessen Abst er bald darauf wurde. Der Senat von Ragusa

erief ihn als Consultore und Teologo ber Republit nach Ragusa, derbannte ihn aber, als er bie geistliche Immunität gegen bie ragusäer Gefete verfocht. Er ging nach Abulien, und beschäftigte fich bort mit biftorifden und archaologischen Studien, bis ber Bapft feine Burucherufung burchfette. Wie im Triumph jog er in Ragusa ein, mb wibmete fich nun gang feinen Arbeiten, ftarb aber in Kolge au großer geiftiger Anftrengung am 12. Januar 1737, noch ebe er fein lettes Bert, die Apologie seines Orbens, vollendet batte. Bon seinen bielen lateinischen Schriften find nur noch einige gelehrte Abhandlungen, wie über bas theologisch-philosophische Wert Eucaristia bes Absolaten Sorgo in Reapel, über bie melitensische Congregation und ber erfte Band eines Wertes über illprifche Alterthumer übrig. Auch bon feinen italienischen Brobuttionen ift wenig geblieben. Dagegen befiben wir in illvrifder Sprache von ihm eine Kaffifche Ueberfetung ber Blalmen, ein Bruchfillet feiner Ueberfetung ber Aeneibe unb feine arbfieren und fleineren Dichtungen, welche mehrfach aufgelegt worben finb.

Simbo, eine Art Manboline mit langem Hals, beren eine Site in ber Stärke einer Bioloncellsaite aus Pferbehaaren besteht. In Bogen mit einer gleichen Saite bient zum Streichen. Der Spieler, Turlar, hält bas Instrument wie ein Bioloncell zwischen ben Beinen und bewegt von ber linken Hand nur die vier Finger, ohne die Lage der Hand selbst je zu ändern. Die guzle, welche den Tanz und die Hengelänge begleitet, und bei keiner Festlichkeit sehlen darf, ist ichenfalls das älteste Streichinstrument. Die Sübslaven haben sie Wahrspeinlich von den Pelasgern angenommen. Nach Alessandro Stuna wurde sie jedoch von den Arabern ersunden; die zweisaitige Leier wird den Assern, und die dreisaitige den Egyptern zugeschrieden. Die zweisaitige kalasselone oder kolasselone in Reapel ist der guzle un ähnlichsten.

Mehrsaitige Instrumente, beren sich die Slaven nur zur Begleitung des Gesangs, besonders in Bosnien bedienen, sind die tambura, an Zahl der Saiten und durch die Art sie zu spielen, der Mandoline ähnlich, kardazen, ein Tamburin von vier Saiten, bugartia, von sechs Saiten, comanot, Art Bioline, und sargta, ein roses Tamburin.

Subflapifcher Sans, poskočnica, eine Art kolo, ben Bren-

nesen eigenthumlich, in welchem bie einzelnen Paare fortwährend um einander herumspringen, ohne daß baburch die treisförmige Drehung aller Paare um ein in der Mitte bes Ganzen sich befindendes Paar unterbrochen würde.

Erdbeben von 1667 bat eine gange Literatur bervorgerufen. Benebetto Stap, Stefano Grabi und Benebetto Rogacci haben es lateinifd, Riccold Bona, Baro Bettera und Giacomo Balmetta illyrifd beidrieben, Luca Stulli, wie icon ermabnt, bie Bebichte ber brei Erstgenannten in's Italienifche überfest. Die genaueste Befdreibung, welche Engel in feiner Gefdichte bes Freiftaats von Ragufa vollständig aufgenommen bat, verbanten wir jeboch bem bamaligen bollandischen Befandten. Gine anbere, weniger befannte, finbet fic in einem Briefe bes Frangistanere P. Bitale Anbriasci an ben Sig. Dioboro Bosbari in Ancona, welchen &. Stullt in feinen Lettere sulle detonazioni della Isola di Meleda mitgetheilt hat. Raguja, und wie man gewöhnlich annimmt, alles gand bes Dreiede gwijden Meleba, Fort Opus und Raguja vecchia, bat feit ben alteften Zeiten viel von Erbbeben ju leiben gebabt. Die furchtbarften maren in ben Sabren 1480, 1482, 1520, 1631, 1667, 1823 unb 1843; bas erfte, welches biftoriich erwähnt wird, fant im Jabre 365 nach Chrifto Statt, und ift von Ammianns Marcellinus beidrieben worben.

Micold Bona Bucicevich, Cobn bes ale Dichter befannten Ivan Bunic Budicevic, und ber Bavla Bucchia, ift ber einzige Batrigier, welchem mabrent bes 1200-jabrigen Beftebens ber Republit 1678 im Gagle bes großen Rathe ein Marmorbentmal mit einer Infdrift errichtet murbe. 218 Ragufa fich taum aus feinen Ruinen wiebererhoben batte, verlangte Mubamed IV. auf Anstiften feines Ministers Rara Muftabba nicht nur bie Sinterlaffenschaft aller beim Erbbeben erloidenen Familien, fonbera erflärte auch ber Durchgengs goll, welchen bie Ragufaer mabrent bee canbifden Rrieges bon allen über Ragusa in Bosnien eine und ausgebenden Waaren erhoben batten, muffe bem Admet Baida von Bosnien mit: 500 Beutel gurud. erftattet werben. Ragufa, außer Stanbe, biefe ungerechten Ranberungen zu erfüllen, roffte Alles, was ba war, felbft von Riecengeräthichaften, aufammen, um wenigftens bas jabrliche Schutgelb begablen und ben Minifter burd Gefchente milber ftimmen auf toumen. batte aber für ben Bafcha von Bosnien nichts als Gefanbten, um ihm bie Unmöglichkeit ber Zahlung barzulegen und ihn burch Bitten zu besanftigen. Niemand wagte jedoch in der Senatsversammlung, die Gesanbten zu wählen, welche nach Bosnien geben sollten, weil Achmet-Pascha Jeden mit dem Tod bedroht hatte, der ihm von einem Bergleich spräche, ohne vorher das Geld gegeben zu haben. Da erhob sich Marino Gozze und schlug den Nicold Bona vor. Er nahm es an und wählte den Marino zu seinem Gesährten. Kaum erschienen beim Pascha, wurden beide, wie sie es erwartet, gesesstund erschienen beim Pascha, wurden beide, wie sie es erwartet, gesesstund erschienen beim Pascha, wurden beide, wie sie es erwartet, gesesstund erschienen Besängniß geworsen, und wenige Monate nachher nach Silistria Beschlept, wo das Lager des Sultans war, und wo Nicold am 16. August 1678 der grausamen Behandlung unterlag. Bor seinem Tode hatte er jedoch noch Mittel gesunden, um an die Republist zu schreiben und sie zu ermahnen, nicht nachzugeben oder irgend Rücssicht aus ihr Leben zu nehmen.

Bon seinen Werken besitzen wir noch: 1. Glavosledenje navjestitelja Jesusova Ivana Karstitelja slavnoga, bie Herobiabe in brei Gesängen; 2. Grad Dubrovnik vlastelom u tresnju na 6. Ap. 1667, Ragusa im Erbbeben (Antona 1676); 3. Fenice ali ti sredno naredenje gradu Dubrovniku po trešnji, eine Borbersagung ber Geschiek Ragusa's nach bem Erbbeben, welche er 1668 während seiner Gesanbtschaft an ben Sultan in Abrianopel schrieb, und 4. ein Gebicht über das Leben ber Jungfrau Maria.

Sein Bruber, Serafim, war ebenfalls Dichter von geiftlichen Liebern (Plosni duhovno) und Bater bes fogenannten Ivan mladji, bes jungeren Johann, welcher viele frangöfische Luftspiele in's Ragu-faische übertrug.

Waroizza Caboga, geboren 1630, töbtete in Jähzorn seinen Bormund, heftig gereizt durch bessen Schmähungen, und saß daher im Gesängniß, als das Erdbeben Statt sand. Sein Benehmen während dieser Unglückszeit ließ sein früheres Bergehen vergessen, und er ging 1677 mit Giorgio Bucchia als Gesandter an den Sultan nach Constantinopel, wo er am 8. August ankam, Alles versuchte, um das Ragusa drohende Unheil abzulenken, aber am 13. Dezember mit seinem Gesährten sessenden und in die Gesängnisse von Badasiafer abgesührt wurde. Auch er schrieb gleich Nicold Bona an den Senat, sessublieben, und ermahnte die Seinigen zum Muth, hatte aber das Glück, nach vier Jahren surchtbarer Drangsale aus dem

Gefängniß befreit ju werben und nach Ragusa jurudzusehren, wer 1692 ftarb.

 $\mathfrak Q$  u e I I en : I. Giorgi, De Congregatione Melitensi Benedictina Breve Commentarium.

->>>>---

I. Giorgi da G. Druselch; — N. Bonà da G. A. Casnačich unt M. Caboga da G. Gagliuffi in Uomini illustri di Ragusa.

# Nagusa verchia.

Magusa vecchia, Stadt mit 190 Häusern und 954 Einwohnern, sche Miglien Bfilich von Ragusa, zu bessen Kreis und Bisthum es gehört, liegt auf einer Halbinsel an einer kleinen Bucht, ist nach der Lanbseite zu noch mit Mauern umgeben und hat in der Nähe die Reste einer Wasserleitung und die Grabstätte des Historikers Diadella, welche vom alten Epidaurus herrühren. Wann und von wem dieses gegründet worden, ist unentschieden. Nach Risteo war es älter, als eine Niederlassung der Parthenier sein konnte, und der Cultus des Aesculap, gleich dem im alten Isurien üblichen Cultus des Jupiter Ammon und der Iss, aus Egypten eingeführt.

Canale (st. Konavljo), ein sehr fruchtbares, gegen sechs Stunden langes und eine Stunde breites Thal, welches sich mit seiner Fortsetung der Sutorina, von dem es nur durch eine Höhe geschieden ist, von Ragusa vecchia dis Castel nuovo hinzieht, und seinen Namen von einer Wasserleitung des alten Epidaurus erhielt. Zerrättete kahle Felsmassen, an deren Abhängen die Häuser und Dörfer liegen, schließen es zu beiden Seiten ein und nähren es durch viele kleine Gewässer, welche die Linta bilden und zur Regenzeit das ganze Thal in einen See verwandeln, dis das Wasser durch unterirdische Ausgänge wieder absließt. Die südliche Bergsette, Donja gora, trennt Canale vom Meere, dem es nur die beiden Häsen von Molunta als Zugänge öffnet, soll einst bewaldet gewesen sein, ist aber jetzt, wo es irgend geht, bepflanzt und bewohnter, als die nörbliche Kette, deren Gipfel, besonders der 3926 Fuß hohe Schneederg, snoonlas, einen großen Theil des Jahres hindurch mit Schnee bedeckt und selten ohne Wolken

find. Auf einer Felstuppe biefer Rette liegt bie gerftorte Burg Gotol, welche einft Canale in zwei Salften theilte: bie Chene von Bitaglina bis Gofol geborte bem bosnifden Bojvoben Ganbali Granich, bie Ebene bon Gofol bis Obob bem Betar Bavlovich. Sanbali verfaufte fein Theil 1419 ben 24. Juni für 18.000 Dutaten an bie Ragufaer, und gab ihnen 1420, ale Betar getobtet murbe und ihm fein Befitthum fcentte, um ben Breis bes erften and ben zweiten Theil noch bagu. Aber Radoflav Pavlovich, ber mabre Erbe Betar's, verlangte fein rechtmäßiges Erbe gurud, manbte fich an ben Ronig von Bosnien und ben Gultan, und Ragufa fchlieft 1427 ben 31. Dezember, unt ben Frieden wieder berguftellen, einen neuen Rauf mit ihm ab. 2018 er jeboch 1429 bie 24.000 Becchinen Ranfgelb noch einmal verlangt, wiberfett fich bie Republit entichieben biefem Anfinnen, muß inbeg nachgeben und nochmale gablen, ba ihre Truppen bei Blinta und ibre italienischen Golbner bei Trebinje geschlagen werben und Ras boflav burch faliche Zeugniffe ben Gultan für fich gewinnt. Bleichwohl wurde Canale boch noch fo billig gefauft, bag, wie man fagte, jeber Ropf nur brei Obolen foftete. Das Land wurde an ben Abel gleichmäßig vertheilt, und balb fo blibent, bag es feitbem bie größte, bevölfertfte und bebautefte ber acht Graffchaften Ragufa's bilbete, beren Gonverneur ober Conte in Bribvorje refibirte. Friber war bie Bahl ber Beinfiode gejetlich bestimmt, und bas Thal mehr jum Getreibe- und Rlacheban benutt. Jest ift, wo nicht nadter Rels ift, gang Canale mit Bein, Del, Dbft und Saat bebedt, und über 8300 Seelen bewohnen bie gebn großeren ober fleineren Dorfer, welche mit Raguja becchia bas Defanat von Canale ausmachen.

Appendini (Francesco Maria), geboren 1769 in Paivino in Piemont, trat 1787 in Rom in den Orden delle scuole pie und tam 1792 nach Ragusa, wo er sich dald mit den bedeutendsten Männern iener Zeit besteundete, und durch seine Schriften zum Ragusäer machte. 1834 solgte er seinem Bruder Urbano als Direstor des liceo-convitto in Zara und starb dort 1837. Er versaste: Notizie storico-critiche sulle antiquità, storia e letteratura de' Ragusel. Ragusa 1802. 2 vol. — De praestantia et volustate linguae illyricae. Ragusii 1806. — Analogia delle lingue degli antichi popoli dell' Asia Minore con la lingua dei popoli antichi e recenti della Tracia e dell' Illyria. Ragusa 1810. — Memorie spettanti ad alcuni uo-

mini illustri di Cattaro. Ragusa 1811. — Grammatica della lingua illirica. Ragusa 1828. 2. Aust. 1850. — Commentatio de vita et scriptis Bernhardi Zamagnae. Zadera 1830. — Esame critico della questione intorno alla patria de S. Girolamo. Zara 1833, mb viele noch ungebruckte Arbeiten in lateinischer, italienischer unb illprischer Sprache.

Oxellen:
Status Cleri et Animarum Dioceesis Rhacusinae. 1852.
Srbsko-dalmatinski Magaziu sa ljeto 1848. pg. 21. 56—9.
P. Nisiteo. Memorie staccate. Mss.
G. Ferrich. Periegesi Ragusa 1803. pg. 49. 23. sq.
Srbski spomenici. str. 137. 144.
A. Kaznačich. Memoria della vita e della opere del P. Fr. M. Appendini. Ragusa 1838.



### 8 m b l a.

Dmbla (fl. Rjeka), ber Orion ber Alten, ähnlich bem Timo an bei Trieft, ift 2 Miglien lang unb fast bis zur Quelle gegen 80 Klassift breit, münbet in ber Bucht von S. Croce ober Gravosa und bil so bas nach ihm benannte Thal, weiches gegen 1650 Seelen zäh still König Stephan von Dalmatien und Croatien, nach Engel ber Bosate Kresimir's, Stephan Boislav von Serbien, schenkte es mit samm bem Küstenstrich von Ragusa vecchia bis Balbinoce, ber sogenaus unten Aftarea (altes Land), 1050 ben Ragusäern.

Bigarro (Giovanni), geboren 1782 in Sabbioncello, aus ealten Batrigierfamilie Ragufa's, ftubirte Anfangs unter Abbend Leitung in Ragufa, bann, ale fein Bater 1792 ftarb, im Saufe fe ines mutterlichen Ontels, ber Conful ber Republit in Benebig mar, aulett auf bem Seminar in Treviso. Dort verfafte er feine Symne: Inno a S. Biagio (Venezia 1799). 3hr folgte: Ode li Den (Venezia 1802), Ode saffica per le nozze Rizzoni-Bembo un bie ungebrudt gebliebenen leberfegungen bes vierten Buches bie Meneibe, ber Boltaire'ichen Tragobie Erifile und traduzione di varii opuscoli latini sopra storia ragusea raccolti ed illustrati per il Senatore Michele di Sorgo. Bei einer Mission seiner Regierung an bie bamalige italienische Republit ging er 1804 als Sefretar nach Mailanb. und verliebte fich bort in Maria Tarma. Nach ihrem Berluft verliek er Benedig, ließ 1806 in Firenze bie Poesie di Giov. de Bizarro in Morte di Maria Tarma de lui consorte bructen, unb lebte nac feiner Rudfehr nach Benedig bort gang ben Wiffenschaften und Runfte Er gab noc 1806 Versione inedita del Ragionamento di Atenago

Intorno alla rissurezione de' morti tradotto dal cav. Gasparo Cozzi herans, 1808 Carme sul terremoto di Ragusa del P. Benedetto Rogacci, 1817 l' Elogio del Bascovich, 1818 Due canti sulla grandezza di Dio, wurbe einer ber thätigsten Mitarbeiter am Giornale Letterario Padovano, und hiest im Ateneo die Reden Sull' influenza delle Belli Arti sullo spirito umano und Sull' architetinra, welche beide ungedruckt blieben. Seine Güter riesen ihn 1817 nach Ragusa zurück, wo er 1824 L' amicizia, sciolti, 1825 Idillio in morte di Tommaso Chersa, 1829 Versione della 12. Ode di Orazio del libro 1, und Ode al cav. Radeglia, 1831 Rime sacre heransgab, und bei seinem Tode 1833 seiner Familie außer zahlreichen in Sammlungen und Zeitschriften zerstreuten Poesien einen ganzen Band noch ungedruckter Gedichte hinterließ. Sein Sohn Baldovino, welcher jung starb und ebensals als Dichter und Uebersetzer glänzte, hat seine Biographie geschrieben, und in La Dalmazia abbrucken lassen.

Evirala, eine Doppelfibte, mit vier Löchern rechts und brei lints, besonbers jum Trillern geeignet, febr ahnlich ben altgriechischen manales.

Franziskanerklofter von Rožat (S. Maria Rabiata, Ratiata ober Razato), sogenannt vom Hügel, auf bem die Kirche liegt, schon 1123 von Savino Gondola gestiftet, anfänglich von Lacroma und Monte Casino verwaltet, siel Ansang des dreizehnten Jahrhunderts, Ieer stehend, an die Republik, welche es 1326 einer frommen Brüderschaft überließ, aber 1393 die bosnischen Minoriten zur geistigen Pstege diurief, welche das Kloster 1565 neu ausbauten und noch dewohnen. Die davon abhängige Parrochie ist 821 Seelen stark.

Dersog von Corso (Antonio), aus einer Linie der Sorgo, welche 1600 von den Königen von Spanien die Herzogswärde erbielt, war Gesandter Ragusa's in Paris, als die Republit unterging, dertaufte alle seine Güter, und ließ sich in Paris nieder. Er that während des Congresses alles Mögliche, um die Wiederherstellung seines Baterlandes zu erlangen oder wenigstens die Zahlung des Ragusa versprochenen Schadenersatzes und der ihm genommenen baaren Capitalien durchzuseten, aber erreichte nichts. In Paris beschäftigte er sich viel mit savischen Sprachsorschungen, veranlaste die Errichtung des savischen Lehrstuhls am College de France und gab ein Memoire sur 1' antiquité de la langue illyrienne, sowie Frag-

ments sur l'histoire politique et littéraire de l'ancienn publique de Raguse peraus. Stotodica, Pfarrborf mit 826 Seelen.

Duellen; Status Cleri etc. 1852. G. Ferrich Periogosi etc. La Balmazia 1847. N. 12—14.

# Nach Caftel nuovo.

Dara, kleiner Scoglio, welchen Savins bi Shetalbi mit Beisimmung seiner Gattin Drazga, bie sich in ber Urkunde griechisch Sapp nennt, ben Franziskanern schenkte. Er erbaute ihnen ein Kloster uf bem Hügel, welchen verschiedene Ragusäer mit zehn Capellen umaben und vermachte ihnen burch ein Testament vom 11. Juli 1291 Ue seine Giter. P. Bitale Andriasio erbaute nach dem Erdbeben ie Gebände so wie sie sind. Während der Pest von 1464 wohnte er Senat auf Dara.

Rloker von Sta. Chiara, Anfangs außer ber Stabt, wurbe 1290 on San Bito in Pile nach ber Stabt versetzt und unweit ber alten irche von S. Biagio ba, wo jett die Militärkaferne ift, hinter bem toften Röhrbrunnen aufgebaut. Es enthielt nur abelige Fräuleins, urfte aber burch ein Berbot des Senats nicht die Töchter griechisch-läubiger flavischer Fürsten aufnehmen, und stürzte beim Erdset ein.

Breno (fl. Xupa), ein sehr fruchtbares Thal, welches seiner Ausbehnung wegen eine eigne contea bilbete, und bavon auch ben slavischen Namen zupa, Herrschaft erhielt. Ein kleiner Fluß, welcher Die die Ombla ein Absluß der Trebizica, des alten Zachlumus, sein soll, durchströmt es, treibt Mühlen und ist zu beiden Seiten mit Landhausern, Wein- und Delgärten umgeben, welche unmittelbar am huß hoher Berge in Form eines Halbkreises Angesichts des Weeres inen saft 3 Wiglien langen Landstrich bebeden. Viele Süßwassernellen machen das Thal noch geeigneter zum Sommerausenthalt. der Bergato trennt es vom Thal Gionchetto, die Straße, welche seite

1829 von Ragusa nach Ragusa vecchia führt, verbindet es mit ber Stadt. Das Kloster ber Dominikaner von S. Bincenzo in Molini, welches von 1613 bis 1621 gebaut wurde, sieht auf einem Grundftid, bas Maura, die Tochter bes Biagio Gozze, 1539 ben Dominikanern als Zussuchtsstätte während ber Pestzeit überließ, ist aber jetzt verlassen. Die beiben Parrochien von Brono superlore (Lupa gornja) und Molini (Milni) enthalten über 1800 Seelen.

Gleich Ombla wurde Breno ben Ragufäern 1050 geschenkt, und hatte wie bieses von häufigen Plünberungen zu leiben. Bon ben beiben alten Schlössern, welche ehebem das Thal vertheibigten, ift kaum noch eine Spur zu entbeden. Ebensowenig vom britten, Spiono, über Plat, welches wahrscheinlich ben Epidauritanern als Wachtturm biente, um die Schiffe zu beobachten, die sich auf dem Weere sehen ließen.

Budua (fl. Budva), fleine Stadt mit 327 Ginwohnern, unmittelbar am Meer, auf einer Salbinfel, rings von alten Mauern umichloffen, und nur nordweftlich mit bem Reftland gufammenbangenb. 14 Miglien von Cattaro, ju beffen Rreis und Bisthum es gebort, ift eine ber alteften Stabte Dalmatiens. Db jeboch bas heutige Bubua auf berfelben Stelle fteht, wo bas Butua, Buthoe ober Butama ber Alten lag, welches von ben Saracenen gerftort murbe, ift zweifelhaft. Da man in ber fleinen Ruftenebene am Rufe ber Berge, welche Bubua von Cattaro trennen, amischen bem Quell Topliso und bem Ort Gofbostina noch bäufig Ueberrefte von Mterthumern findet, tonnte bie alte Stadt wohl bort gestanden haben. Sie wurde ichen 886 Bifchofesit unter bem Erzbisthum Dioclea, aber unter bem breizehnten Bischof ganglich gerftort, und seit jener Zeit noch vier Mal eingeäschert, bis die Benetianer unter Paolo Gradenigo und Bernardino Bitalba 1639 bie Befestigungen anlegen ließen, welche jest burch bie Beit und bie Erbbeben halb gerfallen finb.

Das Caftell, welches auf einem Felsen stand, wurde mit der Umfangsmauer vereinigt, die die beiden Basteien verband, und als 1687 Soliman, Pascha von Scutari, mit zehntausend Mann anrückte, um Budua zu erobern, sah er sich durch die tapsere Bertheidigung der Bürger und Benetianer unter Corner gezwungen, unverrichteter Sache abzuziehen. Denn seit 1442 war Budua venetianisch, und Benedig hatte der Stadt 1465 ihre eigene Berwaltung und ihre Kreiheiten be-

laffen. Der Abel, welcher 1442 noch vierzig Häufer gablte, bilbete wie überall bie communità, lebte aber im besten Ginverständniß mit ber alttadinanza, welche bamals einige zwanzig Baufer zählte, unb burfte fich ungehindert mit ihr verheiraten. Die Statuten enthielten mande fonberbare Berordnungen. Go geborten, wenn Jemand einen Grudtbaum zwifchen fein und feines Rachbars Grunbfilld pflangte, Miffe, welche auf biefes fielen, gur Balfte bem wirflichen Befiger, Birnen aber gang bem Nachbar und nur von einem Delbaum geborten alle Früchte beffen Befiger. — Wenn Jemand ein Saus bauen Dber ausbeffern will, tann man in ben erften brei Tagen ber Arbeit Einwendungen machen, sonst nicht. — Niemand durfte bei Berluft ber Labung und fünfzig Perperi Strafe fremben Wein, Del und Feigen in's Gebiet bringen, außer mit Erlaubnig ber Richter und Rathe. — Riemand burfte Landwein jum Biebervertauf im Gebiet taufen. -Rein Ginbeimischer burfte Notar werben. — Der Bater tonnte seine Sone vor ihrer Majorennität nach Belieben; nachher mit ihrer Ginwilliaung verbeiraten, und über bie Mitgift ber Schwiegertochter berfügen, und wenn ber Sohn, fich bem wiberfette, ihn aus bem Danse jagen. — Hatte ein Bater Sobne und Löchter, so sollte er biefe auerft verbeiraten und bann bie Gohne, und fie, wollten fie es borber thun, aus bem Dause jagen. — Machten bie Eltern Schulben, Musten bie Rinber fie bezahlen , "wenn fie was hatten ; wo nicht, branchten fie es nicht." - Beim Fall Benebig's bemächtigte fich ber Blabita von Montenero Bubua's, trat es aber ben Defter-Ceidern ab.

Punta Robali und hinter ihr ber 1452 Fuß hohe Berg gleichen Ramens, auf welchem die türkische Grenze ift, gehört den Türken. Der Ragusäer Bandur, welcher während den Unterhandlungen des Friedens von Passarowitz Bedienter beim englischen Gesandten war, bat diesen spässung, als Friedensbedingung die Abtretung dieser Landstrede und der von Alet zwischen der Narenta und Nagusa an die Türkei einzuschalten, und dieser ließ sich bewegen, es im neunten Artikel zu thun.

Bunta b' Oftro, ein 234 Fuß hobes Borgebirge, am Eingang ber Bocche.

mt. Dobraftigja, 4993 Kuf boch.

Copel unsoo (lat. Noocastrum fl. Novi eber Morcog-Novi), amphitheatralifc au einem Hägel auf ber Nochfeite bes Canales golegen, ift nach alter Art mit Manern und Thärmen umgeben, welche burch bas 164 finf hohe Caftel bi mare und das noch höhere Caftel be terra überragt werden, aber burch bie vielen Erbbeben halb zerfallen find. Rur das eine halbe Stunde nörblicher gelegene hott Spagnuelo wird in gutem Zustand erhalten. Die Stadt ist nuregelmäßig gebant, der Sie bes Prätors, und hat gegen 500 Einwohner.

Gegrundet wurde fie 1379 (nicht 1373, wie man gewöhnlich ennimmt) vem Konig Stebban Toertfe L von Besnien, verfconert und fertig gebaut vom Bergeg Stephan, baber auch ihr Rame Horcog-Novi. Evertio wellte fie gur Sanbelsftabt und zum Stabelblas ber bort nenangelegten Salinen machen, aub aber 1382 auf bie Beichwerben ber Ragufaer über Berletung ihrer alten Borrechte feinen Blan auf, und Maria ven Ungarn verbet 1383 felbft, Bein und Sala nach Revi ju bringen, weil bies gegen bie Freiheiten Ragufa's fliefe. Stephan erhob Revi jur hauptftabt ber Bercegovina, ober bes Bergogthums von &. Cabba, aber fcon unter feinem Cobn Blatto fiel es 1483 in die Hande ber Türken. Am 27. Ottober 1538 anterte bie vereinigte driftliche Alette unter bem Gurften von Melfi, bem benetianiiden Armiral Bincenze Capelle, und bem franifden Generalcapitan Ferbinant Gengaga ver Caftel nueve, und nabm bie Reftung mit Eturm, tanientfiebenbuntert Gefangene unt über fiebgigtaufenb Eblr. an Beute fielen in bie Bante Gonjaga's, melder fie mit viertaufenb Spaniern unter Tramesco Carmiente's Beiehl beiette. Am 1. 30 nuar 1539 erichienen brei Sanbichaf's mit feche Ranonen, aber noch ebe fie einen Souf thaten, fielen bie Eranier aus, nahmen ihnen bas Geichun meg und trieben fie gurud. Der miglungene Berfuch veranlafte, baf Chofrempaida von Rumelien mit fedriataufenb Dam gegen Caffel nuovo befehligt murbe, und Chairebbinpaicha mit bunbertfünfzig Segeln am 17. Juli vor ber Statt ericbien. Die fiebenund amangig Schiffe ftarte Borbut feiner Alotte batte icon am 13. Anter geworfen, aber Tage barauf beim Brunnen, nabe ber Stabt, mo bit Mannichait Baffer einnehmen wollte, burch einen Ausfall ber Spanier vierhundert Tobte verloren. Barbaroffa ließ achtgig Kanonen aus, iciffen, und mabrent ber breimochentlichen Belagerung gebntaufenb Augeln veridiegen. Am 7. August murbe gefrürmt und bie Turfen,

welche schon in die untere Stadt gebrungen, wurden mit achttausend Ram Berlust zurückgeschlagen. Aber Tags barauf verriethen zwei spanische Ueberläuser, daß es an Munition und Provision gebreche, und die Besatung des oberen Castells von siebenhundert Mann auf dreisig geschmolzen sei. Dadurch ermuthigt, wagten die Türken am IO. Angust einen letzten Angriss, und Sarmiente mit kaum dreihundert Wann mußten capituliren. Die Einwohner wurden ein Opfer der Buth der Türken, weil Chaireddin die Gesangenen nicht Preis geben wolke, und nur die Kinder blieben verschont. Erst 1687 gelang es den Benetianern mit hilse der Maltheserritter, die Stadt wiederzunehmen, und sie bewilligten den Bewohnern gänzliche Steuerfreiheit. Als die Insten soch die Bocche inne hatten, hielten sie auch Castel nuovo besetz, und nahmen in der Kähe eine Schlacht an, welche zwar verleren wurde, aber den Franzosen viel Blut und das Leben des General Soulie kostete.

Luftiga, ein Dorf auf ber gleichnamigen Salbinfel, am Fuße bet gleichnamigen Berges.

Borto Rofe, gegenüber Caftel nuovo, auf ber Halbinfel Luftigga Belegen, kleiner Ort von fledzig Einwohnern, mit dem Zollamt und dem Bachtschiff für die ein- und auslaufenden Schiffe, die fich bort legitimiren müssen und einem guten Hafen, wo die Schiffe meist günstigen Bind zum Auslausen abwarten. Die früher bedeutende Stadt Rosa wurde 865 von den Saracenen von Grund aus zerftört.

Bermac, ein 2450 Fuß hoher Berg zwischen Stolivo und Lastua auperiore.

Santa Cavvina, war nach ber Zerftörung bes Rlofters Tverbofch in Trebinje 1695 ber Sig bes Blabita von Hercegovina. In ber Rirche wird unter anbern Reliquien bie rechte hand ber Raiferin Helena affewahrt, in ber Bibliothet find mehrere werthvolle firchenflavische Raunscripte.

Duellen: Status Cleri etc.

Catalogus Cleri in Dioecesis Catharensi, 1852.

Srbsko-dalmatinski Magazin 1848. pg. 48—50. — 1849. pg. 48—52. — 1950. pg. 45—6.

G. Ferrich. Periegesi etc.

Cronica degli Annali di Budua di Don Cristophoro Ivanovich. Mss. bei Raffaeli in Cattaro.

Statuto di Budua. Mss. in ber Bibliothel Fanfogna-Garagnin Memoria sulle Bocche di Cattaro. Mss. in Traú. Offerta della Provincia delle Bocche di Cattaro nella ve sua dedizione a S. M. P Imperatore. Mss. bei Re Cattaro

Srbski spomeniei, str. 65, 66, 68. Zemljopis i Poviestnica Bosne. U Zagrebu 1851, pg. 65 Hammer-Purgstall, Geschichte ber Dömanen, Pest 1828, II Berenzani, Storia delle guerre di Europa, pg. 331.



### Acher Aifano.

Bocche di Cattaro (fl. Boka), bezeichnet nicht blos ben Reerbufen, welchen bie Romer sinns Rhizonicus nannten, und welcher 17 Miglien lang, an seiner schmatsten Stelle 180 Katen breit und Aberall 100 bis 200 Fuß tief, sonbern and bas renetianische Albanien, ben jetigen Kreis Cattare. Es umfaßte brei Statte, zwei Caftelle, fche Communità, vier Communi und fiebenunbiechezig Dörfer, frant unter bem Provveditore straordinario in Catture, unt murbe ven Begen 30.000 Seelen bewohnt. Best enthält ber Kreis 184,7 Cuabratmiglien Areal, mit brei Praturen, fünfzehn Gemeinten unt über 35.000 Seelen. Bie fruber eine Communità von einen Caritano, bier Richtern und einen Sefretär verwaltet wurde, bie alle Civilprozesse entschieden und jahrlich neu gewählt wurden, fo fteht jest noch ein Sindice an ber Spite jeber Gemeinde, und in jebem Dorf ein Aner Und Barjactar. Obwohl felfig, find boch bie Ufer bes Canales von Cattaro angerft fruchtbar, und ber gange Diftrift nicht nur ber beftbevöllertfte, sonbern auch ber bestbebanteste von gang Dalmatien. Die Bewohner, Bocchefen genannt, find reine Serben, tapfer, arbeitfam und industriell. Da ber Ertrag ihres Landes nicht ausreicht für ben Bebarf, inbem fie nur zehntaufenb staci Getreibe, viertausenb staci Gemuse, zehntansend Barile Bein und zweitausend flebenbunbert breiundfiebzig Barile Del gewinnen, fo leben fie vom Meere. Man gablt weihundertfünfzig patentirte Schiffe, und zu Ende bes vorigen Sabrbunberts gab es breibunbertfechzig Bochfeefahrer, bunbert Ruftenfahrer. ind Aber breihundert Schaluppen mit breis bis viertaufend Mann Bemannung. Biele Bocchefen tommen oft gebn Jahr lang nicht nach haus, manche erft, wenn fie reich genug geworben finb; benn bas Sprichwort fagt: Ueberall muß man hingehen und Gelb gewinnen, aber nur in die Bocche bringen ober bort verzehren.

Teobo (fl. Tivat), kleiner Küftenstrich zwischen Lebetane und Solile, reich an Sübfrüchten und berühmt durch seinen Wein, den Marcemin. Die meisten Robili von Cattaro hatten bier Landhäuser und Bestigungen. In der Nähe liegt die kleine Insel Prevlaka, jett Stradioti, auf welcher ein altes griechisches Kloster stand. Die Sage berichtet, hier habe der Metropolit von Zeta resibirt und sei mit zweiundsiedzig Caludieri von den Cattarinern römischen Glaubens vergistet worden, weschalb das Kloster verlassen, die griechische Bevölferung aber unter der geistigen Herschaft des Bladika von Montenegro geblieben sei. Die Kirche, welche noch steht, ist uralt und enthält eine der ältesten und wichtigsten slavischen Inschriften. Die ganze Insel wurde nebst Lusisza, Kertole und Gerbal 1115 vom serbischen König Georg der Stadt Cattaro geschenkt, und Radossav 1250, sowie Urosch und Clena 1351 bestätigten diese Schenkung.

Laftua, Barrochie mit 850 Seelen.

Lepetane, Parrochie mit 500 Seelen, gibt ber fast eine Miglichangen Bocca ben Namen, welche aus bem mittelsten in ben öftlicher Busen führt und am Ausgang bei ben Catene die engste Stelle besangen Canals bilbet.

Devenglie, beffen höchste Spige zwei Miglien nörblich bo

Caftagnissa, Barrochie mit 662 Geelen.

Risano (st. Risan), auf der Stelle oder unfern des alten Rhk—zinium, welches Ptolemäus Risinum, Plinius Rhizinium, Polydius und Livius Rhizonis, Porphyrogenitus Rhisens nennt, und welches den Bocchesen den Namen Rhizoi, Rhizanitae, dem ganzen Cancil den Namen sinus Rhizonicus gab. Unter den illyrischen Königen berühmt, blühend und geschützt durch seine Lage, war Risano der Ort, wohin die Königin Teuta sich slüchtete, um von dort aus um Frieden zu bitten. Unter König Gentius suchten die Rhizanitae von freien Stücken römischen Schutz nach, und wurden deshalb vom Prätor Anicius sür unabhängig und abgabenfrei erklärt. Später verloren sie diese Freiheit, gehorchten erst den römischen, dann den griechischen Kaisern, und theilten das Schicksal der Nachbarvöller.

Bei ber Ginmanberung ber Glaven fiel Riblena Terbunia ju, murte fowohl von ben Saracenen 865, wie von ten Bulgaren 976 gerfiort. und ftand gleich Cattaro unter ben Konigen ven Rascia, ven Ungarn und Bosnien, bis es 1420 an Benetig fam. Als Cafiel nucve 1539 ben 10. August erftikrmt wurbe, ergab fich Rijane Tage tarauf obne Somertfireich, und murbe erft 1648 von ten Benetianern mietergenommen, welche alle Befestigungen ichleiften, ben Ort aber beim Kriebensichluft ben Türken gurudgeben mußten. Mit ber Eroberung Caftel nuovo's 1687 fiel auch Rifano bleibent an tie Republit, unb bie Bewohner zeigten fich feitbem als fo unerbittliche Reinte ber Einten, baf es fprichwortlich beißt: Baren nicht bie Rijanoten und Aribofdianer, gablte bie Bola ben Turten ben Saratich (Ropfftener ber Christen). Gleichwohl leben bie 1350 Bewohner bes heutigen Alfano, welches gegen 320 Baufer gablt, fast ausschließlich vom Sanbel mit ben anarengenben tilrfifden Brovingen. Faft alle geboren ber Riedifden Rirche an, und bas lateinifde Bisthum, beffen erfter Bifdof. Sebaffian. 591 urtunblich vortommt, fiel ichen 1550 an bas von Cattare. Rrivofchianer, Bewohner ber fogenannten Graffchaft Rrivosie,

welche nörblich von Risano an ber türfischen Grenze auf ben hohen, unfruchtbaren Felsenbergen acht kleine Dörfer mit 1000 Seelen umfaßt, und noch von Anezen flatt ber Sindi:i regiert wirb.

Stolloo und Bergagno folgen fich langs ber Kufte von Le Catene bis nach Mulla ober Cattare. Die 423 Haufer liegen zerstreut und Mit Garten umgeben, bie Bewohner, beren Zahl gegen 2000 beträgt, find meift Seefabrer.

Nuclien: Srbsko-daimatinski Magazin za ljeto 1849. pg. 8—46. — 1843. pg. 29—36.

Kovčežić za istoriju, jezik i običaje Srba sva tri zakona. U Beču 1849. pg. 27—42.

Offerta della Provincia delle Bocche di Cattaro etc. Mss. Catalogus Cleri in Dioccesis Catharensi, 1852.



#### Cattars.

Cattaro (lat. Catharus, sl. Kolor), unter 42°25'26" n. Ich licher Breite und 16°20'1" öftlichen Länge von Paris in dem siblichten Winkel des nach ihm benannten Canales am Fuße des fteilem M. Sella gelegen. Zwei Sturzbäche, Fiumera und Gordicchio, machen es zur Halbinsel. Drei Thore, Porta Gordicchio (seit 1818 Francesco), Porta di Mare oder della Marina und Porta di Fiumera sikhran aus den fünsundzwanzig dis achtundzwanzig Fuß hohen starken Mauten, welche die Stadt von allen drei Seiten einschließen. An der vierten ragt senkrecht über ihr das Castell oder Fort S. Giovanni auf einem 891 Fuß hohen Borsprunge des M. Sella empor, welches durch Mautern und mehrere kleine Forts auf isolieten Felsen mit den Ringmauern der Stadt verdunden ist. Die Stadt zählt 2100 Emwohner, ist der Sig eines Kreisamtes und eines Bisthums und die ehemalige Hauptstadt des venetianischen Albaniens.

Unter bem schwarzen Berge. Der M. Sella (Stirovnif) ist ein Borberg bes hohen Lovoiner Gebirgs, welches Montenero, bas schwarze Gebirg, heißt. Dieser Name (lat. mons niger, türfisch kara dagh, albanisch mal zeze) rührt nicht, wie man gewöhnlich glaubt, von ber Farbe seiner Felsen ober Balbungen her, sonbern von Ivo Strasimir, welcher seiner bunklen Hautsarbe wegen ernl, ber Schwarze, genannt wurde, und auch seinen Nachsommen ben Namen Crnojevic übermachte. Er führte nach ber unglücklichen Schlacht von Kossov bie bem Tobe entronnenen serbischen Helben in das Gebirg und bearündete so das Reich.

Der goldne Traum bes fcmargen Berges. 300 Cmo-

jevie, ber Neffe bes Strasimir Ivo und ber Helb ber dernagorischen Lieber, ist nicht gestorben, sonbern schläft nur, sein Schwert neben sich und sein Erwachen wird ben Ansang bes Glanzes und ber Macht bes montenegrinischen Reiches bezeichnen.

Struta, ein über bie Schulter hangenber zottelhaariger Mantel, anlich bem Blaib ber Schotten.

Dotolnisce, Art Kamaschen ober Strumpfe ohne Borfuß von toth ober weiß.

Mulla, Meiner Ort mit 471 Seelen, eine halbe Stunde von Cattaro. Der Weg hin führt zur Porta Gordichio hinaus, und ift der gewöhnliche Abendspaziergang der Cattariner im Sommer.

Sinstiniani (Gio. Bat.), Berfasser ber "Relazione di Dalmazia delli Eccelentissimi signori Sindici Giov. Bat. Giustinian et Anjolo Diedo" vom Jahre 1553, welche sich in ber Bibliothet bes Prosessor. P. Risteo in Citta vecchia besinbet, und theilweise von Don S. Lindich in "La Dalmazia" mitgetheilt worden ist. Sine andere "Relazione di Dalmazia di Antonio Giustinian" von 1575 hat B. Sositro in seinen "Documenti storici" ausgenommen.

Ascrivium, bei Ptolemaus Ascrovion, nach Einigen 638, nach Anbern erst 865 zerstört. Da bie Lage wenig sicher war und ber Ort sich nicht zum Befestigen eignete, stächteten sich bie Bewohner auf ben steilen, nur von einer Seite zugänglichen Berg bes Castells, und als bieses zu Kein wurde, benutzte man den Abhang bis zum Meeresufer, um sich barauf anzubauen, umgab die neue Stadt mit Manern und verband sie mit dem Castell. Porphyrogenitus nennt ke Decatera, Palladius Fuscus leitet den Namen von den ans der Höhe stürzenden Wassen was der Sittenreinheit der Bewohner ab. Nach Andern gaben Flüchtlinge des zerstörten Kotor in Bosnien der neuen Niederlassung ihren ietzigen Namen.

Die untere Stadt wurde 865 und 976 abermals zerflört, war Republit, stand bis zu Anfang bes eilsten Jahrhunderts unter griechischem, bann bis 1178 unter serbischem Schutz, trat 1178 unter ben bes Raifers Emmanuel, ber es 1179 gegen Stehhan Remanja vertheibigte, und 1215 unter ben ber herrscher von Rascia, wurde 1242 von ben Lataren zerstört, und 1378 von ben Benetianern unter Bittor Pisani gehländert, weil es sich 1367 an Ungarn ergeben hatte. Im Frieden

pon 1381 fiel es an Ungarn mrud, und 1384 bem Ronia Stieban Twrtto I. von Bosnien gu. Babrent ber Birren in Dalmatien amifchen Sigismund und Labislans bielt es Cattaco anfanglich mit Bervoja, bann mit Sigismund, machte fich gang von Boenien los. und ichloft am 23. April 1420 einen Schutvertrag mit Benedig ab. Es behielt feine Berfaffung, verwaltete feine Gintunfte und tounte von ber Rebublit nie einem andern Staate abgetreten werben, fonbern behielt bas Recht, fich in bem Falle felbft einen Schupherrn zu wablen. Auch bas Mangrecht, welches Cattaro icon unter ben Caren Stebban und Urofch ausgeübt, wie die fogenannten Trifont beweisen, wurde ihnen 1423 von Benedig belaffen, und die venetianifchen Couti, welche nach Cattaro gingen, erhielten feit 1480 ben Titel Rettore und Brobbebitore. Beim Rall Benedig's 1797 ergab fich Cattaro an Defterreich. Am 4. Mara 1806 befetten bie Anffen bie Stabt und bie Bocche. und behielten fie bis jum 12. August 1807, wo fie fie ben Frangofen abtraten. Aber 1813 verlangten bie Montenegriner Cattaro auchd. belagerten und beichoffen es, und nach mehrmonatlicher Belagerung mußten bie Frangofen am 8. Januar 1814 an ben englischen Abmiral Nofte capituliren, welcher Cattaro ben Montenegrinern übergab. Diefe vertheibigten es hartnäckig gegen bie Defterreicher, welche unter General Milutinovich bie Bocche befetten, und am 19. Juni 1814 in Cattaro einzegen.

Der Geschichtsschreiber Ragusa's, F. M. Appenbini, verfaste Momorie spettanti ad alcune uomini illustri di Cattaro. Ragusa 1811.

Drei prachtvolle Bertheibigungen in ben Jahren 1539, 1569 und 1657 sind burch betreffende Inschriften an ber Porta Fiumera (welche 1540 erbant wurde), am Borhof ber Kathebrale und an der Landkaserne an der Porta di mare verewigt worden.

Die erste berselben fand gegen Barbarossa Statt, welcher nach ber Begnahme von Castel nuovo und Risano ben Gian Matteo Bembo aufforberte, Cattaro zu übergeben, wibrigenfalls er es mit Gewalt nehmen würde. Bembo ordnete die Bertheidigungsmaßregeln an, hob mit Histe bes Bischoss Luca Bisanti den Muth der Bewohner, und empfing am 14. August die Borhut Barbarossa's mit einem so träftigen Feuer, daß sie mit großem Berlust zurückweichen mußte. Dasselbe Schicksal hatte Tags baraus die ganze Flotte. Die an der Fiumera ausgesetzen Truppen

wurden ven ben Geschügen tes Erick bie Schiffe zu erreichen underen. In der Recognoscieung ber Einer II der bie Etrabieten und Begenickung zu bind ben Empfang ichen im

Die brime Benjamen im Schaffen im Schaffen

Der Abel gibte 14th richt wengen ale erhantschieg, este Familien, von benen jest unt nich funt ubrig fine: Die bekenn, Bolliga, Bucchin, Tragt unt pokennit.

ngodni Narodua Slovinskoga, marte 1680 in Beich bei Mazgevor ugodni Narodua Slovinskoga, marte 1680 in Beich bei Mazarsta geboren, trat in tas Alecter ter Franzischaner in Zachreg, fintire in Buba, lebrie tann philosophie im Klefter von Macarsta, Theologie in Sebenico, wurde papfilicher Legat in Dalmatien, Besnien und Herzegevina und benugte seine Reisen, um überall die geschichtlichen Sagen und Dotumente ter Sübslaven zu sammeln, ans benen er seine Pismarica (Lieberbuch) versaßte. Er starb 1790 im Riober von Zaostrog, wohin er sich zurückgezogen.

Einige werben stattlicher ausgesehen haben. Gleie Ragusa hat auch Cattaro viel von Erbbeben zu leiben. Das von 1568 warf hundertachtundsechzig häuser um, und tostete dem Retton mit seiner ganzen Familie und hundertsunzig Bewohnern das Leben. Die von 1667 und 1587 verursachten ebenfalls großen Schaben, und 1729 wurden dreihundert Menschen verletzt und breißig todtgeschlagen, viele Gebäude ganz zerstört. Auch die Explosion eines Pulvermagazins hat 1760 großen Schaben angerichtet.

In Cattaro find ibrer viele. Plazza del duomo, delle armi, del Grecchi, del circulo unb della collegiata.

Die Kathebrale, 809 von Anbreazzo be Saracenis erbaut, ber schon vorher mit seiner Frau und seinen Söhnen die Kirche S. Maria Insunaria (jetzt Maria del Fiume) hatte erbauen lassen, und nun die heiligen Gebeine, welche er für zweihundert Golbsold gekanft, ihrer würdig unterbringen wollte. Sie war nach Porphyrogenitus ursprlinglich rund, und erhielt wahrscheinlich zwischen 1000 und 1100 die jetzige Gestalt mit drei Schissen und zwei Thumen, welche früher viereckig und mit Blei gebeckt waren, und von denen jeder vier weite, durch gothische Säulen geschiedene Kenster batte.

Lode, Laudes, sollen noch aus römischer Zeit herrühren. In Rom entstand nämlich unter Augustus die Sitte, den Kaiser, so oft er sich sehen ließ, oder sein Bildniß, wenn es herumgetragen wurde, mit laudes zu begrüßen. Diese Sitte ging von den bsffentlichen Orten in die Kirchen, und aus dem abendländischen in's griechischen Erich über, und erhielt sich in diesem, bis der Papst die Kaiser in Bann that, und verbot, ihre Namen zu nennen. Aber als Papst Leo III. Karl den Großen trönte, ließ er das Bolt drei Mal rufen: "Carlo Augusto, dem von Gott Gekrönten, dem großen und frieden Kaiser der Römer, Leben und Sieg." Seitden wurde es üblich, den Kaiser zu Festzeiten laudl in den Kirchen zu sungen, und noch Ende des vorigen Jahrhunderts sinden wir sie auf den jonischen Insche den Keiche gehörten. In Zara werden jeht noch zu Weihnachten und Ostern die Acclamallon! gesungen.

Die Griechen, welche in ben Bocche noch immer ben Saupt bestandtheil ber Bevölferung ausmachen, waren unter venetianischen Hobeit ganglich unterbrudt, und man that Alles, sie gum romischen

Glauben ju befebren. Ber fich mit muem tarbeiten verberrurt wollte, mußte tatbelfd merten um tein Beiter be Ertenbriff att Trauning ju erhalten, mit friegen meine me nee u timen megten , wurden 1667 mit Beminnung Beifmanif mit Angeren finfe bebrebt. Gin Duffe von 1472 mis ille neurummen irremiben Geiftlichen aus mit alle Enemen mein. fin in ben Borme ufiebeln wollten, muffen bie Comprien bes Ienfer menfennen. Bud mußten bie Grieden am Brit sen 1479 bie amenichen Gefinge feiern, und ein Dufale bes Drien Gringen Ges m jem & Rei 1455 gwang fie, alle Befinnngen, neine erinen jebe ... jumidmachen und ber Gerftlichten bie Eritaben tonte ben Gutte fem int entichten. In ber Sture feurft amm fo am bis bem Tuselle S. bice mir Mitbenugung für tiben Gomermeit. inn burten fie 1474 nicht einmal bergrößert. Erf um fent ber femment mutte unen bie große Kirche G. Rintle marmirfen under riter jum ftaffen bir Dominitaner gebore. Drefes mieter mir ann Leftmas com 12 Cheber 1344 cem eren Mund. Buiden, mit den brit ferne Traffe. let bei Ronig Sterfan Imfam ber Vreite im glidten Ameden find, an der Firmere im der Erun inrinden mitten, wirtig Stephan felbft batte es mit mofen fremofiten beidenft, und bes Offinbere Reffe, Gutter: Eridit in a 14/1 erte mittliffte Refigung im Teche vermada. Ale men is 1747 ber Erreiterfebr magen Meberrif, lofte man and bem Lement, uben imerimin Beichinen. mb bante es mit ber Rude 1740 mambale ber Meanem mieber auf. Aber bas Erbbeben von 1888 und 1867, femit ein Brint von 1622, bei meldem bie überaus teide Siefterbet ernaren ging, baben es febr mitgenommen, und Anfang biefes Babrbundents murbe es in ein Militarhofpitat nemantett, und bie Rieche ben Griechen eingeräumt.

Collegiata i E. Maria tel Finme' bane einen Granter mit ber Kathebrale, mante, als fie ben Timfurz brobte, 1221 von ben ebeln Familien Deria und Bifanti umgebaut, und ftanb bis in neuester Zeit unter bem Patronat mebrerer eblen Familien Cattare's, welche bie sehr gesuchte Würde bes Abate ober Plebano biefer Rivde au vergeben hatten.

Beigwollene Rittel, guna.

Caftrabina, geraucherter Sammelicinten.

Seilige. Die B. Dfanna aus Montenevo, beren Rorper in ber Collegiata liegt.

Deffentliche Ergiebungeanftalt. Gin Borrecht bes Abels von Cattaro bestand in ber Babl eines öffentlichen Lebrers ber febnen Minfte, welcher vom Merar mit hunbert, fpater mit nur breifig Dufaten befolbet wurde. Außer biefen gab es noch einige Lebrer für Grammatif. Abeterif und andere Biffenschaften. Aber eine wirfliche Lebranftalt tam fonberbarer Beife nie m Stanbe. Der Bifchof Baolo Bifanti ließ 1572 einige Jefuiten tommen, um ein Colleg ju granben, ber Doge Sebaftiano Benier genehmigte ben ibm 1577 vorgelegten Blan, wies Gelb baju an , und bas Colleg entftand nicht. Der Bifcof Marino Drago versuchte es unermublich. Zwei Dal fcheiterten feine Bemubungen, ber britte Berfuch fdien glucklicher. Bon allen Seiten fleuerte man bei. Da wurde er 1708 nach Curvola verfett, und Alles blieb beim Alten. Der Bifchof Stefano ball' Olio wollte 1781 wenigstens ein Seminar grunben, Benebig verfprach ihm möglichfte Unterftutung, aber es fehlte an ben Mitteln, und felbft ber Blan, eine bobere Classe ben Batern ber Scuole pie anguvertrauen, miglang 1804.

Sehr bebeutenbe Männer. Ihre Biographicen find von Appendini gesammelt, und von Dr. U. Raffaeli jum Theil ergängt worben. Es find besonders:

Trifone Bisanti, 1518 Bischof von Cattaro, wohnte ber-Concilium Latoranouso bei, benachrichtigte seinen Gönner, ben Cacbinal Domenico Grimani durch sehr elegante Briefe von ben Wechselsällen des Krieges mit den Türken, entsagte 1532 dem Bescovat, um ganz den Studien zu leben, und starb 1540.

Luca Bisanti, bes Borigen Reffe, Coabjutor und Rachfolger, zeichnete fich burch Geist und Muth bei ber Bertheibigung von 1539 aus, wohnte bem Trientiner Concil bei und entsagte 1565 ebensall seiner Burbe.

Paolo Bifanti, Luca's Bruber und Nachfolger, 1576 nad Ubine verfett, wo er 1587 ftarb, hinterließ mehrere inriftifche Werte.

Marino Bisanti, berühmter Kriegsmann, griff 1379, als bie Genueser Absichten aus Cattaro hatten, ein starkes Detachement berselben vier Miglien von der Stadt mit soviel Muth an, daß er es schlug, ihre Fahnen und reiche Beute eroberte. In Budua unterbrudte er einen surchtbaren Ausstand und in Drino rettete er durch seine Lapferleit als Sovracomite ber Galeere feiner Baierftabt bie venetianifche Rlotte.

Girolamo Bifanti, Sobracomite ber Galea Cattarina, vertheibigte fich 1571 gegen vier turfifche Schiffe, bis alle feine Gefabrten gefallen waren.

Riccold Bifanti, ftarb 1500 als Oberft im Regiment ber Canbioten. Giorgio mar ebenfalls ein erfahrener Rriegsmann.

Trifone Bisanti war Prosessor ber griechischen und lateinischen Sprache in Bologna und Perugia, ein Anderer, dessen Bornamen unbekannt ist, sammelte das Roportorio di tutti gli atti dol Foro di Cattaro, (Mss.) und Gregorio Bisanti schrieb so elegant in Bersen und Prosa, daß Papst Benedik XIV. ihm für die Denkschrift, die er im Namen der Republik Benedig versaste, das Bisthum Cattaro andet, welches er aber anstolug.

Giovanni Bona be Boliris ober Boliza, ein ausgezeichneter Feldherr, bem Cattaro mehrmals Rettung und Freihelt verbantte, beschrieb in 330 fehr eleganten herametern Cattaro: Descriptio Ascrivionsis urbis, in ben storia di Ragusa von Serafino Razzi.

Bincenzo und Domenico Bucchia, Zwillingsbrüber, beibe Dominikaner, gelehrt und tugendhaft. Der Erste war Generalvikar und Beichtvater ber B. Osanna, der Zweite Provincial in Dalmatien und Bersasser ber Esposizione del Salmi Penitenziali und Expositio perutilis omnium epistolarum Dominicalium. Venet. 1545.

Niccold Buchia und sein Sohn Pietro, heerführer und Protovestlar (Oberstämmerer) ber Kaiser Stephan und Urosch Nemanja. Ebenso Giovanni, Niccold's Nesse.

Mariano Bucchia veranlafte 1616 ben Drud ber Statuten Cattaro's, bie er größtentheils auch gefammelt hatte.

Bincengo Bucchia murbe wegen feiner Gelehrfamteit und Salente 1622 von Babft Gregor XV. gum Bifchof von Cattaro erhoben.

Bincenzo Coffovich, beffen Familie bei bem Türkeneinfall ans Bosnien nach Cattaro übersiebelte, wurde 1785 Bischof von Eurzola und war berühmt als Redner.

Gia cinto Demitri, Dominitaner, ebenso gelehrt als ingendhaft, erwarb sich als Missionär in Ungarn einen solchen Ruf, baß ber Hof in Wien ihn zum Bischof von Mobrut, und Segna ernannte, wuh B. Annocen XI. ibn 1681 als solchen bestätigte. Er ftarb 1689. Riccold Drago peichnete fic am hofe bes Königs Ewertle I. von Bosnien als Staatsmann, Niccold 1577 als Bifchof von. Cattare aus.

Marino Drago zeichnete sich burch Frömmigkeit und Gelehrfamkeit aus, wurde 1688 Bischof von Cattaro, 1708 von Curzola, wo er 1733 starb. Er hinterließ unter andern Schristen auch eine. Abhandlung, worin er bewies, daß unter dem Ausbrud, Italien und
anliegende Inseln" der römischen Curie auch Dalmatien und Cattaro
begriffen sei.

Fra Giovanni Alberti, aus ber Familie Dnimi, welche auch Gliricich hieß, Dominikaner, Professor ber Theologie am Archighmnasium zu Rom, wurde 1545 nebst vier andern Theologen von Bapst Paul III. mit der Durchsicht des Dekrets des Trientiner Concils Do Justisicatione, 1547 mit der herausgabe der Abhandlung des berühmten Dominikaners Giodanni de Turrecremata: Do Conceptione B. M. V. beaustragt, und 1548 zum Bischof von Modrutz, und de diese Stadt von den Türken zerstört wurde, 1549 zum Bischof von Beglia ernanut. Als solcher war er 1562 beim Concil von Trient. Er war einer der besten Prediger seiner Zeit und schrieb: De Grazia.

Niccold Maria Jacogna trat in bie scuole pie, unb starb 1800 als Rettore am Collegio-Convitto du Capo d' Istria, einige gebructe Orazioni funebri et inaugurali unb ein ungebructes Berk: In confutazione de l' Esprit di Elvezio hinterlassend.

Meliciacca (Melilacca), war 1326 Bischof von Cattaro und. Berfasser bes Catalogs ber Kirchen und Bischösse: Notitia Ecclesiarum et Episcoporum Urbis et Orbis, welcher unter Nr. 2326 und 2988 in ber Batikanbibliothek ausbewahrt wird.

Marino, bessen Familie unbekannt ift, Franziskaner, ging 1472 als papstlicher Legat nach Bersien, um ben Schab jum Bunbnif gegen bie Türken zu bringen, vollbrachte seinen Auftrag und kam auf ber Rückreise um, weßhalb er ben Titet Boatus erlangte.

Niccold Machinese, Bischof von Mobrut und Corban, warb 1462 als Legat nach Bosnien gefandt.

Stefano be Oleo, sehr gelehrt, ftarb 1788 als Bischof seiner Baterstabt.

Antonio Basquali, 1520 Bifchof von Risano, seit 1540

von Motnia; ein anderer Pasquali, beffen Borname unbefannt ift, war Dominikaner und großer Redner.

Bernarbo Bima, um 1350, murbe als Dichter gefront.

Riccold Bellegrino, Berwanbter bes Bifchofs Trifone Bifanti von Cattaro, Coleftinermond und berühmt burch feine Frommigfeit und Gelehrsamkeit.

Trifone Ubrachien, geboren 1696, sindirte in Padua die Rechte, war Abvosat in Zara, und exlangte einen solchen Ruf, daß er nach Benedig berufen und mit secksunddreißig Jahren zum Seckretär und Staatsrathe gemacht wurde. Er starb 1786 in Benedig, dem bortigen Archiv mehrere Bände: Consulti, Scritture, Allegazioni etc. con note marginali hinterlassend.

## In Cattaro.

Scagliari, fleiner Ort mit 464 Seelen.

Rachfolger seines Ontels, Betrovich Betar II. Rjegos. Dieser wurde 1812 in Rjegos geboren und 1830 Bladika von Montenegro, ordnete die Regierung und die Gesetze, gründete Schulen, richtete die Druckerei von Cettinje wieder ein, wo er einen historischliterarischen Almanach, Gerlica, die Turteltaube und seinen Pustinjak, der Eremit, drucken ließ, und ftarb 1851. Er war einer der größten illvrischen Dichter. Seine Dramen: Gorski vienac, die Waldtrone, und Stjepan mall, der Keine Stephan, erschienen das erstere 1847 in Wien, das zweite 1851 in Agram, seine Sammlung Gernogorischer Bollslieder, Oglodalo, Spiegel, in Belgrad.

Reliquiarium erhielt 1704 seine jetzige Gestaltung. Die Reliquien sind in Farlati (VI. 428) verzeichnet. Das Haupt des heil. Trison war Ende des zehnten Jahrhunderts abhanden gesommen, und wurde erst 1227 durch Matteo Bobali wieder nach Cattaro gebracht.

Bischof von Cattaro. Nach Maroni wurde das Bisthum schon im sechsten Jahrhundert errichtet, und Diocleotes führt bereits bei dem Provinzial-Concil auf der Ebene von Duano im achten Jahrhundert einen Bischof von Cattaro an, aber ununterbrochen beginnt die Reihe der Bischof von Cattaro an, aber ununterbrochen beginnt die Reihe der Bischof von Cattaro an, aber ununterbrochen beginnt die Reihe der Bischof von Lattaro an, aber ununter Dioclea, nach dessen Unter Salona, im neunten Jahrhundert unter Dioclea, nach dessen Berstörung unter Spalato, und tamen, als 1033 alle Bischof des oberen Dalmatiens auf der Reise zum Provinzial Concil nach Spalato ertranten, zu Antivari, später zu Ragusa und zuletzt zu Bari. Jeht hat die Diöcese sechzehn Parochien, zehn Capellanien und 10.250 Seelen und steht unter dem Erzbischof von Zara.

B. Dfanna (Ratharina), aus Coman, einem Dorfe in Montenegro, geburtig, zeichnete fich icon fruh burch Frommigleit aus und überließ fich frommen Betrachtungen. Da es ihr jeboch an einem Mikliden Leiter fehlte, trat fie mit bem Wiffen ber Ihrigen in ben Dienft einer Dame, von welcher fie ihres Betragens wegen balb wie eine Cociter geliebt wurde. Wer ihr innerer Drang ließ fie 1515 mit zweiunb. Boangig Jahren bas Kleib bes Dominitanerorbens anlegen, und unter bem Ramen Dfanna eine fleine Belle neben ber Kirche S. Bartolomeo begieben. welche ber Bifchof eigens für fie hatte erbauen laffen, unb elde fie nach fieben Jahren mit einer anbern neben ber Kirche Baolo vertaufote. Nur mit Beten und religiofen Gebanten befitiat. lebte fie ein Leben voller Faften und Entbehrungen, bis fie 27. April 1565 ftarb und in S. Paolo begraben wurde. Die Bunber, welche fie mabrend ihres Lebens und nach ihrem Tobe verdiet. ließen fie als Beilige perehren und 1665 auf bas Gefuch bes Senats und ber Burgericaft von Cattaro felig fprechen. 3hr Leichnam wurde ein Jahr nach ihrem Tobe noch unversehrt gefunden, in eine Erne gelegt und in die Collegiata gebracht. Ihr Festtag (25. Januar) Biebt noch immer eine Menge Anbachtiger, besonbers aus Montenegro, on ibr Grab.

In ber Rabe ihrer Zelle bei S. Paolo errichtete 1604 eine Sbelbame, Trisona Brachiem, ein Nonnenkloster von ber Regel bes Heiligen Dominitus, welches laut Dusale von 1627 Mäbchen aller Stände geöffnet wurde, und trat selbst hinein. Aber am 14. Oktober 1807 hörte bas Kloster auf und wurde, wie die Kirche, zu militärischen Awecken benützt.

Beilige Trifon, geboren 232, gestorben 250.

Dr. Urbano Raffaeli, geboren 1807, sindirte auf dem Seminar und der Universität zu Padua, und starb 1848 als Abvolat in seiner Baterstadt, welche er durch vierundzwanzig Artikel in verschiedenen Journalen illustrirt hat.

Gelegentlichen Kriegen, wie gegen Ragusa (1288 unb 1357) und wieberholt gegen Balsa von ber Zenta, als es nicht mehr unter Rascia ftanb.

Drei Klöfter. Die Stabt besaß ju Ende bes vorigen Jahrfumberts vier Moncheklöfter, brei Nonnenklöfter und fünf fromme Brüberschaften. Daelle

Sateta-dalmetischi Hagania za ljeto 1809. pg. 10—31. Catalogus Cleri in Bioconii Catherenii existentiis 1832.

La Belmaria. 1925. N. 31. 32, 33. — 1946. N. 9. 19.

Crossingle di Cattaro del Co. Antonio Messeti Cattarino. Mes. Circa la prese di Cattaro. 2 Mes. (bed eine über bie Einselnst von ben Gatacrano, bad enters bier bie von ben Benetienern.)

Bostitutio Catheri per Venetne Regi Hungariae. Mes.

Offerta della Provincia delle Bocche di Cattaro nella volontaria sea dellaisse a S. H. P Imperatore. Hos.

Pulla Bolliciane delle Becche di Cattaro dal dott. Harco Co. Ivanovich. Cattaro 1758.

Hemorie per servire all' Interia di questi tempi della Provinceia delle Busche di Catturo dal Ca. Trifuse Enrico Gregorino, Illiast. V. Lausari. Le House de Possedimenti Veneziani. Vonezia 2.551. Siarnale di Zara 2013. N. 73. 98. 67. 91. 62. — 1944. N. 10. — 41. 33. 93. 94. — 1945. N. 15.

Stemmi di 🛠 famiglio di Cattaro. Mus.

Privileg dei Re Slavi alla nobiltà di Cattaro. Mes.

F. M. Appendini Memorie spettanti ad alcuni nomini ilium & ilii Catturo, Raguna 1911.

Moreni Dizionario di crudizione aterino ecolosiastica XVI, pag. ... 30. A. Bussich, Vita e martirio di S. Trifone, Vicana 1815.

--**#200**034--

# An den Bocche.

Dobrota (lat. Dulcidia, Bona), behnt fich gegenüber Perfagno bon ber Glinta bis Cattaro aus, bat gegen 1100 Einwohner unb 280 gerftreut liegende Saufer, beren Befiger gum großen Theil Geefebrer find, und ebensowohl für bie reichften wie tatholischften Bocchefen Ronig Urofch und feine Gemalin Jelena ichenften 1351 Dobrota bis aur Fiumera und einige andere Ortschaften ber Stadt Cattaro. und es bilbete seitbem eine ber fünf Communità ber Bocche bi Cattaro. 218 Benebig fiel, vereinigten fich bie Dobrotjaner, feierten eine Meffe für ben beiligen Geift und zogen bann nach Cattaro, um bort bas Bobl ber Proving ju berathen, und befchloffen mit ben Cattarinern bie freiwillige Ergebung an Defterreich. Conte Filippo Sbanovich aus Dobrota erwarb fich babei bas Berbienst, bie bei ber Situng entstandenen Unordnungen beschwichtigt zu haben. Marco Sanovich aus Dobrota, bamals Canonicus und Generalvitar, beichrieb biese Zeit in Della Dedizione delle Bocche di Cattaro. Cattaro 1799.

Ein anberer Geistlicher aus biefer Familie, Cristoforo, befang die Rriege von Chpern und Candia in seinem Volume di Poosto, und erhielt über ber Seitenthür von S. Moiss in Benedig eine Marmorbüste mit Inschrift zur Belohnung seiner Berdienste. Sein kandsmann, Antonio Tripkovich, wurde Rektor und Prosesso der Theologie am Seminar von Spalato, später Bikar in Beglia und 1754 Bischof von Nona, und hinterließ bei seinem Tode viele ungebundte theologische Schriften. — Giuseppe Matovich aus Dobrota ließ 1775 in Benedig seine Verstone Illiela del Calechismo Romano brucken.

perato, malerifch am Rufe bes 2783 boben MR. Caffon gelegen, mit 725 Einwohnern, war unter Benedig eine Stadt, beren Debutirte ben bevorrechteten Titel ambasciatori, Gefanbten, trugen. und bie fic burd ibre Tapferfeit und Treue einen Ramen filt immer gemacht bat. Obgleich ohne Mauern, folugen bie Beraftiner am 15. Mai 1654 ben unvermutheten Angriff von einer über 6400 Mann ftarten türfifchen Armee ab, tobteten Biele und erbenteten brei Fahnen. Eine bavon wird noch aufbewahrt. Ebeufo bas Schwert, welches ben Beraftinern aus Betounberung ihrer That ber Conte Bietro Brini schentte, als er eigens aus Buccari in Croatien nach Perafto reifte, um bie belbenmuthigen Bewohner biefes Ortes perfonlich tennen ju lernen. Der venetianische Rettore und Brovvebitore von Cattaro, Francesco Battaggia, ftellte ibnen am 25. Mai 1654 ein befonberes Zenanift über ihr Benehmen aus. Benedig verlieb ihnen als Auszeichnung bas vessillo del gonfalone, welches beim Rall ber Republit unter rührenben Ceremonien und allgemeiner Trauer unter bem Socheltar ber Rirde begraben murbe.

Martinevich (Marco), geboren 1663, gestorben 1716, hinterließ einige noch ungebruckte Schriften über Rautik. Bon seinen Lands-lenten sind noch als berühmt zu neunen der Pfarrer Josip Ante Nenadich, welcher 1757 in Benedig ein illprisches Gedicht über den Helbenkamps der Gebrüber Ivanovich herausgab (Scjambek Sattarlssan sa dobitschjo Marka i Josa Ivanovich). Ueber den Canonicus Antonio Bassich, geboren 1795, jeht Direktor der Schulen in Cattard und Cameriere des Papsies, Ginseppe Maxinovich und die Erzbischöfe Bincenzo und Andrea Zmajevich hat Neigebaur in seinen Südslaven (pg. 43) schon die nötbigen Rotizen mitgetbeilt.

Madonna desso Cearpesso, berühmte Wallsahrtsfirche auf einem Scoglio gegenüber Perasto, welche einem 1452 wunderbar aufgesundenen Madonnenbilbe ihre Entstehung verdankt und 1630 ihre jetzige Gestalt erhielt. Ganz nahe davon liegt ein anderer kleiner Scoglio, S. Giorgio, berühmt durch die reiche Benediktinerabtei, welche auf ihm stand. Der Abt derselben durste an S. Trison in Cattaro das Hochamt in Pontiscalibus halten, mußte aber dem Bischof von Cattaro dabei ein kleines Geschenk überreichen. Die Türken brannten 1571 die Abtei nieder, und plünderten die wiederausgebaute Kirche 1624 und 1654 uochmals. Beim Erdbeben von 1667 sief sie saft

gang ein. Der Abel von Cattaro, welther bas Patronatsrecht über bas Aloper besah, cebirte basselbe 1634 bem venetianischen Senat, mb erhielt bafür zwei Freistellen auf ber Universität von Pabua. Die Franzosen befestigten bie Insel und vertheibigten sie gegen ben Angriff ber Verastiner.

Dreffen: Srbeko-dalmatinski Magazin za ijeto 1849. pg. 34—43.

S. Ljubich. Bibliografia dalmata. Mss.

F. M. Appendini. Memorie spettanti ad alcuni uomini illustri d
Cattaro. Ragusa 1811.

Notisie intorno alla miracolosa immagine di M. V. detta dello
Searpello da Vincenzo Ballovich. Zara 1844.

Gazetta di Zara 1844. N. 94.

---«r»---

Graf Luca Sorgo, aus einer albanesischen Familie, well 1272 während einer großen Hungersnoth Schisse mit Sorgo belad nach Ragusa schiete, und dem Senat die ganze Ladung zur Bersügun 19 stellte, dasur das ragusäische Patriziat erhielt und seitdem den Ram Sjerkovich oder Sorgovich, italienisch Sorgo, sowie auch drei Sorg ähren im Bappen führt. Pasko Sjerkovich, erster Minister bei Gjor Despot erhielt Teplica zum Lehen.

Conte bi Stagno, hieß ber vom Senat als Gouvernetter Contea ober Grafschaft Stagno gesanbte Patrizier, welcher eine geringen Solb erhielt, und alle Gerichtssachen entscheiben mußte, wob jedoch Unzuschiebenen die Appellation nach Ragusa freistand. Das gan de Gebiet war in acht solche Grafschaften: Canale, Breno, Stan stagno, Meleda, Lagosta, Giuppana und J. di Mezzo, und in drei kleine Capitanien: Ragusa vecchia, Jagnina und Sabbionce Moeingetheilt.

Stay (Benebetto), geboren 1714 aus einer angesehenen Familie, welche im fünfzehnten Jahrhunbert aus Antivari nach Ragusa übergesiebelt war, hatte schon mit zwanzig Jahren bie lateinische Berstunft so in ber Gewalt, baß er bie schwierigsten Aufgaben metrisch behandeln konnte. Er sing ein Gebicht über bie Einnahme von Oftenbe burch Alexander Farnese an und erregte, als er Stellen darans vorlas, bie allgemeinste Bewunderung. Man rieth ihm ein bybaktisches Gebicht an, und mit noch nicht vierundzwanzig Jahren hatte er "die Philosophie des Cartessus" vollendet, welche 1744 in Benedig, und 1747 mit Zusätzen in Rom erschien. Mit achtundzwanzig

3

Ø

u

Jahren kam er nach Kom, wurde bort mit großen Ehren aufgenommen, erhielt burch die Berwendung des Cardinal Balenti Gonsaga den Lehrstuhl der Beredsamkeit, und schrieb sein größes Wert Newton, bessen erster Band 1755, zweiter Band 1760 und dritter Band 1792 erschien. Papst Clemens XIII. wählte ihn 1763 zum Sekretär der lateinischen Briefe, Clemens XIV. Ganganetti 1769 zum Sekretär der Breve's an die Fürsten, welche Stellung er auch unter Pius VI. beibehielt. Pius VII. wollte ihm den erbetenen Abschied nicht bewilligen, als Stap 1801 starb, nachdem man schon 1794 die Nachstüte von seinem Tod verbreitet und seine Büste in London aufgestellt dette. Außer seinen großen Werken und viele Gedichte.

Cunich (Raimondo), geboren 1719 in Ragufa, hatte wie Stap bie Jefuiten ju Lehrern, ging nach Rom, ftubirte unter Bos-Covid Mathematit, hielt in mehreren Städten bes Rirchenstaats, sowie En Florenz Borlefungen über Literatur, und wurde bei feiner Rud-Tehr nach Rom Präceptor ber maestri di lettere, unter benen Berararbo Zamagna war. Auf Anrathen feiner Freunde gab er bamals Feine Uebersetzung von fieben Ibyllen bes Theofrit, einige Stellen aus ber Iliabe und einige Epigramme beraus, und verfaßte viele Elegieen in fatullischem Geschmad. Bei ber Aufbebung ber Jesuiten übernahm er bie Professur ber Cloqueng und griechischen Sprache am Colleg in Rom, wo er 1794 ftarb. Seine Ueberfetzung ber Iliabe ließ ber Fürft Obescalchi bruden, von feinen Spigrammen find nur wenige fibrig, obgleich er beren fo viel machte, bag man erzählt, er habe ber Maria Bizzelli, einer Frau, die Lateinisch und Griechisch verftanb, und mit ber er ein langjähriges freunbicaftliches Berbaltnif batte, jeben Abend ein Epigramm bergefagt.

Graf Labislao Gozze, aus ber alten patrizischen Familie ber Godic ober Gudetic, welche früher Ovdarevic ober Pikurarevic hieß. But Ovdarevic, Schashirt, soll in ber ersten Hälste bes neunten Jahrhunderts von ber Narenta nach Ragusa übergesiebelt, und bort bie aristokratische Regierung gebildet haben. Bielleicht hängt biese Tradition mit ber Angabe Gebhardi's zusammen, daß die Einwohner bes kleinen Gebiets Ovde polse ihren Erbzupan Bukman aus ihren Grenzen trieben, obgleich dies erst im zwölsten Jahrhundert geschah. Ueber ben Wechsel bes Namens wird erzählt, ein Ovdarevic sei mit

bem Kreugheere bei ber Belagerung von Btolemais gewesen und auf die Ibee gekommen, einen hoben Thurm von Holz zu bauen, ihn auf Rabern von Bagen (kolo ober kodle) ju feben, und fo bie Rrieger gefdutt ber Stabt nabe ju bringen. Sein Blan gelang und er nahm als Erinnerung baran ben Ramen Godie, unb über bem Bappen bas Bagenrab mit ber Divife: ingeniosa fides.

1

1

<

3

3

•

71

3

Gine Linie biefer Kamilie wurde von Raifer Leopold in ben Grafenstand erhoben, mit ben Ramen: von Trebinje und Bobovo.

Baron Biagio Ghetalbi, t. t. Rammerer, Bofrath unb lange Beit Gubernial-Brafibent von Dalmatien, aus ber althatrigifden Ramilie Betalbie, welche, aus Tarento ftammenb, feit 940 in Ragufa unter ben Abelssamilien genannt wird und 1847 in ben ofterreichiichen Kreiberrnftand erhoben wurde. 3br geborten ber berühmte Marino und 1667 ber Simeone bi Ghetalbi an, welcher ein Opfer bes Erbbebens murbe, mabrend er gerabe Rettore ber Rebublit mar.

Ein Seitenzweig biefes Saufes nahm burch Beirat ben Ramen und bas Wappen ber altpatrigichen Kamilie Gonbola ober Gunbulic an, welche 930 mit Konig Pavlimir aus Rom getommen und in Ragufa gurudgeblieben, aber 1773 mit bem Bifchof von Baberborn in mannlicher Linie ausgestorben war, und wurde 1845 in ber Person bes Sigismondo bi Ghetalbi-Gondola in ben ofterreichischen Kreiberrnfanb erboben.

Griechische Rirche. Schon 1433 batte Belena, bie Gemalin bes Santalj Pranich von Chelni vergeblich um bie Erlaubnif gebeten, eine griechische Rirche in ber Borftabt erbauen zu burfen. An- fang bes vorigen Jahrhunberts taufte ein ferbischer Bojar, Sabba-Blabislavich, Saus und Garten in Ragufa, und wollte in feiner Garten für feine Familie eine Rirche bauen, bie zugleich als Begrabnifftatte für feine Mutter bienen follte. Aber obgleich er viele Freunde unter ben Batrigiern batte, und felbft Raifer Beter I. von Ruglamb burch eine besondere Depesche fein Gesuch befurmortete, foling es ibm ber vollständig versammelte Senat bennoch unerbittlich ab. Erft als um bas Jahr 1789 ber erste ruffische Conful mit bem bestimmten Auftrag nach Ragusa tam, eine griechische Capelle zu halten, wurde ben Griechen erlaubt, 1790 für fiebenhundert Zecchinen ein Saus in ber Strafe "za gradu" ju taufen, in welchem ber Beiftliche wohnen und heimlich Gottesbienft halten burfte. Der zweite ruffifche Conful

Fonton setzte es 1803 beim Senate burch, daß die Lithurgie wie auch alle übrigen firchlichen Handlungen öffentlich vorgenommen werden bursten. Mit der Andunft der Franzosen 1806 wurde diese Capelle Pfarrlirche der als Gemeinde anerkannten Griechen, welche jetzt gegen stedzig Familien und über dreihundertfünfzig Seelen zühlt, die 1811 unter dem Bladika von Mostar stand, dem die Kirche jährlich fünfzehn Groschen zahlen mußte, und seit 1837 auch noch eine zweite Kirche mit Kirchhof unweit-der Bellavista bestigt.

Nikolajevich (Georgii), aus Syrmien, studirte in Ungarn und Aussand, wurde 1833 Pfarrer der griechischen Gemeinde, beren Protopresditer er noch ist, redigirte von 1842 dis 1852 das mit christischen Lettern gedruckte Srbsko-dalmatinski Magazin, gab 1845 in Belgrad Srbsko spomenici (die slavischen Urkunden im Archiv von Ragusa), und 1849 in Zara ein Erziehungsbuch für junge Leute herans: Miadic Rako treda da se izobrazi, und schrieb viele Gebichte, distorische und literarische Artikel für sein Jahrbuch sowohl, wie für die Belletins der gelehrten slavischen Gesellschaften, deren Mitglied er ist.

Die griechischen Kinder werden in Dalmatien meist von den Pfarrern unterrichtet, da es in der ganzen Sparchie Dalmatien, welche Ider 81.000 Seelen, und über hundert Parochieen und eilf Klöster Tählt, 1847 nur eilf Schulen mit eigens angestellten Lehrern gab. Unterrichtsgegenstände sind: Religionsunterricht, Lesen der slavischen Kirchenbucher, Schreiben mit lateinischer und chrissischer Schreit und Rechnen. Zehn Inspektoren beaufsichtigen den Schulunterricht, an welchem 1847 im Ganzen 3838 Kinder, 2599 Knaden und 1239 Mädchen, Theil nahmen.

Primorie, ber Ruftenstrich von ber Ombla bis Stagno, theils felfig, theils reich an Bein, Del- und Maulbeerbäumen, mit einigen guten Höfen und vielen kleinen Ortschaften, von benen besonders Massi, Canosa, Balbinoce und Slano zu nennen sind, welche die Straße von Ragusa nach Slano zu einer ber schöften Dalmatiens machen.

walft (fl. Zaton), Meerbucht mit einem vortrefflichen hafen und vielen Quellen. — Balbinoce (fl. Orasac), einst, wie ber Name sagt, reich an Nußbäumen, jetzt an Del, einst zwanzig eigne Schiffe, jetzt kaum frembe. — Canofa (fl. Trstono), mit ben zwei berühmten Platanen, in beren Schatten ein siebenhunbertfünfzig Mann starkes Bataillon Franzosen volltommen Platz fand.

Slane, chemals ber Sit bes Conte ber Terre nuove, 18 Diglien weftlich von Ragufa, reich burd Schifffabrt, obgleich biefe fruber burch ben Handel, besonders mit Getreibe noch bebentenber war, und berühmt als Baterstadt ber Ohmucevich. Diese Familie, eine ber reichften und angesebenften in Bosnien, batte fich vor ben Türlen nach Glaus geflüchtet und bort angelauft. Ivealia Obmudevich nabm. nach ber Ergablung bes Urfini, 1568 in feinem Saufe ben Raifer Alexius Comnenus von Trapezunt auf, als biefer nach einem fiegereich bestanbenen Gefecht mit türkischen Geeraubern nach Slano tam\_ um feine beichabigten Schiffe gur Beiterfahrt ausbeffern gu laffen \_ und Beter, ber jungfte Gobn bes Raifers, welcher bei ber Abfahr bes Baters frant im Saufe 3veglia's gurudblieb, beiratete beffe icone Tochter Belene. Betar Ohmucevic, Großabmiral in spanifche Diensten, flegte 1596 mit einer Alotte von zwölf Ragnfaer Schiffen und breitaufend zweihundert Ragufaern in Indien über bie Englande woffer ber Konig von Spanien allen Ragufaern bas Burgerrecht En Spanien verlieb.

Bauern (soljaci), waren in Ragufa wie in Dalmatien Colo ani. fleine Bachter. Beber Grundbefit, ber entweber Ribeitommig ober Majorat mar, bestand aus carina, Land, welches ber Besither Fir fich behielt und auf feine Roften bearbeiten ließ, und polovnistwe, Relber, bie an bie Bauern verbachtet wurden, unter ber Bebingung, fle zu bestellen, und vom Ertrag an Wein und Del bie Balfte. an Getreibe ein Biertel ju behalten. Dabei mußte ibnen ber Grundbert noch ihr Saus erbauen und in Stand halten, und um bas Saus berum einen Garten für ibre bauslichen Bedurfniffe abtreten. Die Bauern bagegen batten für bas haus neunzig Tage im Jahre auf ber carina ju arbeiten, und für ben Garten jahrlich ein Bodlein, amei Sabne, amei junge Subner und gebn Gier ju geben. Benn fie in ber carina arbeiteten, befamen fie vom Berrn ale poridrifts. mäßige Nahrung awölf Ungen Brob, ein Rubel Bulfenfruchte mit Del und zwei Rlafden Bein, und wenn fie an ben bestimmten Tagen megen ichlechten Bettere ober aus irgend einem anbern Grunde nicht arbeiten tonnten, bie Balfte ber Nahrung. Bollte ber Befiger einen folden Bauer, polovnik, entlaffen, fo mußte er ihm alle Berbefferungen, bie er am Boben gemacht, berausbezahlen. Dasfelbe mufite ein Befiter thun, welcher Relber ale uvetnistvo, Bebingungs.

land, verpachtet hatte, b. h. für ein gewisses Quantum Getreibe ober Bein, Land hingegeben hatte, welches ber Bauer nun ungehindert bestellen konnte, womit er wollte.

Seine herbe konnte jeder Bauer weiden, wo nur ein Felb nicht bebaut ober ein Gehege nicht umfriedigt war, auch ftand jeder habe die Benutzung der Gemeindelache frei und Jeder konnte Holz belen, wo er es fand, anßer eichenes und bas, was um die Lache herumstand, um den Thieren zur Sommerszeit Schatten zu geben.

Budelfad (fl. diple), febr itblich bei ten Glaven, befonbere um Tana.

Matvafia (fl. mavasija), aus Griechenland eingeführt, ein Wein, bon bem ein ragufäischer Dichter fagt, es seien zu Wein geworbene Gonnenftrablen.

Outrien: Dubrovnik III. U Zagrebu 1852. pg. 24. 30—33. 36—37. 57—58.

N. Tommaseo. Studii Critici II. pg. 209—213. 213—217.

Memoire sur la république de Raguse. Mss.

Cenni sulla famiglia patrizia di Ragusa, di Ghedaldi. Mss.

Srbsko-dalmatinski Magazin za ljeto 1839. pg. 121—133. — 1917.

pg. 148. — 1850. pg. 5—42. — 1818. pg. 52. 60.

G. Ferrich. Periegesi etc. pg. 70—83.

M. Ban. Zerealo poviestnice dubrovačke. Dubrovnik II. za ljeto 1850.

THE THE Claus, ehemals ber Sitz bes Conte ber Terre nuove, 18 Mig. Mellen lien westich von Ragula, reich burch Schifffahrt, obgleich biefe früher nen weitich non gragula, reich purch schieften noch bebentenber war, und purch ben Banbel, besonbers mit Getreibe noch bebentenber war, und beruhmt als Baterstadt bet Ohnucevich. Diese Familie, eine ber in Casanian int to 524 berühmt als Waterkadt der Opmucevice, batte fich vor den Türken in Bosnien, batte fich vor den Türken reichsten und angesehensten in Bosnien. "ETe reichten und angesevenzen in Boonien, pune nur von eine nacht, greglia Shunicevich nahm, nach Slavo geflüchtet und bort angefauft. Beglia Dhunicevich nahm, her nad der Erzählung bes Urfini, 1568 in seinem Hause den Raiser 1 Nach der Arkadiung des Artheint, 1,000 in leinem Annie einem fiege Alexing Commenus von Tradezunt auf, als dieser nach einem fiege Areting Comneuns von Fradesing ant, and prefer nach Stano fam, reich velenvoeuen Belech mit interichen Beiterfahrt ausbessern gu laffen, um seine verwavigten Sohn bes Kaisers, melder bei ber Mojahrt und Peter, der jungste Soon des Kaners, weiner der der adjuste bestern bes greglia's zurücklieb, heiratete bestern des Grands Grandschaffen in tramities des warers reant im Paule Ivegna & Juckavines, percurere verleine Information in spanisher Island Dhimicevic, Großadmiral Island Dhimicevic, Großadmiral Dhimicevic, Großadmir Odone Logrer Deiene. Peine Ohnnucedie, Genkummen in ihunique II. Dienften, fiegte 1596 mit einer Flotte von zwie nie kan die Kanalanden. Diensten, stegte 1000 mit einer Florie von swort über die Engländer et, und breitaufend zweihundert Ragusäern in Indien über die Engländer et, modit per Lyuid pou Spanieu affeu Hadnigeru pag Hirderecht in Junieu noer die Ankiander

nen verney. waren in Ragusa wie in Dalmatien Color - oni Meine Richter. (sexjaux), watern in wayyala wire in Jumairen wood ober entweber Fiberkommik ob neme pagerer. Jever Grunoveng, ver entwever Fivercommus of gand, meldes der Bester fig. Mealorar war, ochuno and curius, Luno, weiches net Schoel ind behielt und auf seine Kosten bearbeiten sieß, und poloruistre grand de grand Spanien verlieh. Belber, die an die Bauern verhachtet wurden, unter der Bedingur Re M bestellen, und vom Ertrag an Bein und Del die Sässte, Re 31 bestellen, und vom Errrag an wein und bei Grundh Dabei muste ihnen ber Grundh Dabei muste ihnen ben fin Stank halten und um bas kommen in Stank halten Gerreide ein Bieriei zu vegatien. Stand halten, und um das hand ift haus erbauen und in how ihr June eronnen und in Sinne panien, und um one popurfniffe abtreten. Bauern bagegen batten für bas haus neunzig Tage im Jahre wanern vagegen panen int vas Dans neunzig Lage im Ingere ber carina zu arbeiten, und für den Garten jährlich ein Bidl. Der caring in mociten, mun ine nen Sehn Eier in Bepen. Wenn in ber earing arbeiteten, betamen sie vom Herri als vorichties in ber earing arbeiteten, betamen sie vom Auf and Australia arbeiteten, betamen sie von Australia arbeiteten sie mößige Rahrung zwölf Unzen Brod, ein Kübel Historickichte mit und zwei Flaschen Wein, und wenn fie an ben bestimmten Ang und zwei Fluiden Wetters ober ans irgend einem anbern wegen lusewich wetter voel und itzent einem anven Best nicht arbeiten konnten, die Hälfte der Rahrung. Wolke der Best ning atvenen wanten, vie gante vet gengenny. Woute et ihm alle geinen solden Bauer, polovuik, entlassen, so mußte et ihm alle g emen spichen Dancer, ponovnin, emmisch, beransbezählen. Das besterungen, die er am Boben gemacht, beransbezählen. vellernugen, vie er um Soven gennun, perunvochupien. Bebing mußte ein Besther thun, welcher Felber als uvelnistro, Bebing land, verpachtet hatte, b. h. für ein gewiffes Quantum Getreibe ober Bein, Land hingegeben hatte, welches ber Bauer nun ungehindert bestellen tonnte, womit er wollte.

Seine Herbe konnte jeber Bauer weiben, wo nur ein Felb nicht bebaut ober ein Gehege nicht umfriedigt war, auch ftanb jeber Berbe bie Benutzung ber Gemeinbelache frei und Jeber konnte Holz bolen, wo er es fanb, außer eichenes und bas, was um bie Lache berumstanb, um ben Thieren zur Sommerszeit Schatten zu geben.

Dubelfact (fl. diple), fehr itblich bei ben Glaven, befonbers 3um Tang.

Matvafia (fl. mavaslja), aus Griechenland eingeführt, ein Wein, bon bem ein ragufäischer Dichter fagt, es seien zu Wein geworbene Sozunenstrablen.

Par ellen: Dubrovnik III. U Zagrebu 1852. pg. 24. 30—33. 36—37. 57—58.

N. Tommaseo. Studii Critici II. pg. 209—213. 213—217.

Memoire sur la république de Raguse. Mss.

Cenni sulla famiglia patrizia di Ragusa, di Ghedaldi. Mss.

Srbsko-dalmatinski Magazin za ljeto 1839. pg. 121—133. — 1817.

pg. 148. — 1850. pg. 5—12. — 1818. pg. 52. 60.

G. Ferrich. Periegesi etc. pg. 70—83.

M. Ban. Zercalo poviestnice dubrovačke. Dubrovnik II. za ljeto

Bogen, welcher, im Sommer gegen achtzig Fuß boch über bem Baffez-fpiegel, beibe Ufer verbinbet.

Barenta, ober Prätur von Fort Opus, das weite, rings von Bergen umschlossene, und nur nach dem Meere zu offene Thal des gleichnamigen Flusses, welches einen Flächenraum von 109,6 Onabratmiglien einnimmt und von 7600 Seelen bewohnt wird. Größere oder kleinere Seen, deren Abstüsse sichen der unterirdisch mit der Narenta in Berbindung stehen, Sümpse und Lachen zu beiden Seiten des neunzig Klaster breiten Flusses, welcher mit vielen Windungen und Armen langsam dem Meer zusließt, bedecken über zwanzigtausend Joch. Das überge Land ist mit Wein, Getreibe, Hirse und Kartosseln bebaut. Das überall wachsende Brula (scirpus holoschvenich) wird zu Körben zum Delpressen und Weinkeltern benutzt, Blutigel werden gegen viertausend Pfund, Aale über sünzigtausend Pfund verkauft, wilbe Enten weit mehr geschossen, als man verzehren und versenden kann.

Die Nacenta selbst theilt die Pratur in zwei Gemeinden: Fort Opus mit allen Dörfern auf dem rechten, und Mettovic mit allen Dörfern auf dem rechten, und Mettovic mit allen Dörfern auf dem linken Ufer. Eine von den Franzosen begonnene, und von den Desterreichern fertig gedaute Chaussee durchschneidet den Distrikt, dessen hauptort Fort Opus, der Sit des Pätors ist. Diese Stadt soll ihren Namen von dem Fort haben, welches die Benetianer etwas oberhalb Opus an der Stelle anlegten, wo der Fluß sich theilt, hat hundertsunf häuser, von denen viele nur aus Rohr bestehen, und 702 Einwohner. Früher drang das Meer die hierher. Allmälig hat sich aber durch die beständige Ablagerung der Erde, welche die Narenta mit sich silht, die Insel gebildet, auf welcher Fort Opus liegt.

Boote, sind zweierlei Art: ladje, ober fünf bis acht Fuß lange, schilbfrötenähnliche, inwendig ganz hohle Rähne, und trupplne, brei einfache zusammengefügte Bretter ober auch blos ansgehöhlte Baumstämme (trup, Rlot). In diesen haben laum zwei Personen Platzerstere dagegen können vierzig bis fünfzig Centner tragen, sahren sorasch wie die venetianischen Gondeln, und dienen zum Einsahren des Getreibes. Größere Thiere, wie Pferde und Ochsen, mussen hinterheusschwimmen.

Rarentiner, die ausführliche Geschichte ihres Staates hat be 2-1773 jung verstorbene Clemento Grubiosich aus Matarsta in einerst noch ungebruckten Wert behandelt. Tleineren Dampfschiffen zu befahren. In Dalmatien führen bei Torre bi Norin, und unfern Fort Opus regelmäßige Fähren, in ber herscegovina bei Konjic und Mostar zwei berühmte steinerne Brüden über ben Fluß, von benen bie erste aus bem zehnten Jahrhundert vom König hvalimir herrührt, die zweite aber römischen Ursprungs ist.

Setina, ber Tllurus ober Nastus ber Alten, entspringt aus sieben Quellen in einer Schlucht zwischen ben Bergen Gujat und Dinara, zwei Miglien hinter Berbicia, burchströmt ruhig die Ebenen von Ribaric, Karakasica, Han und Sinj, welche sie burch ihr Uebertreten leicht sumpsig macht, bilbet bann einige kleine Inseln, wird unterhalb Trilj burch viele Felsen zusammengebrängt, und baburch schneller in ihrem Lauf, bilbet bei Duare zwei berühmte Wassersäule, und ergießt sich bei Almissa in's abriatische Meer. Sie sießt Anfangs von Norben nach Süben, von Duare an nach Westen, ift 53 Wiglien lang und burchschnittlich zwanzig Klaster breit, und ist nur für kleine Barken von Sign bis Trilj, und einige Miglien auswärts ein ber Mündung schissbar.

Die bebentenberen Zustüsse sind ber Karakasica, Ruba, Peruca, Dabar und Dragovic. Zwei steinerne Brüden, die eine, ein Werk ber Benetianer, bei dem griechischen Kloster Dragovic, die andere späteren Ursprungs bei Blato, welche vom Fluß zerstört worden ist, und drei regelmäßige Fähren in Han, Trilj und Annissa führen über ben Fluß. Die vom Itinerarium Antonini erwähnte Pons Tiluri, melche die Kömer bei der Festung Gardun erbaut hatten, stand nach Carrara's Korschungen in der Räbe des heutigen Trilj.

Fiumera kömmt aus bem Praciste, bem Grenzberg zwischen Cattaro und Montenegro, und stürzt sich, am Bazar von Cattaro vorüber, nach kurzem Lauf in's Meer.

Wostar, Haupt- und Residenzstadt bes Vezirluk Mostarski, ber sogenannten Hercegovina, und Sitz bes griechischen Bladika, liegt in einer schönen Sbene, wo die Radobotja in die Neretva fließt, am Huß bes Berges Belez, ist ziemlich groß, hübsch und reinlich, mit steineren Häusern, an dreißig Moschen und über 18.000 Cinwohnern, und wurde 1440 von Radivoj Gost, dem Statthalter des Herzogs Stiedan, gegründet, und nach der alten Brücke "most star" Mostar genannt. Diese Brücke, von Kaiser Trajan, nach Andern Habrian erbaut, besteht aus einem einzigen zweiundneunzig Wiener Fuß breiten

## Weihnachten.

Rivetag, badnji dan — Riogabend, badnji voćer, von badnjak (Weihnachts-Riog), nach Anberen von beeti (wachen).

Antun Raznacich, hat viele lateinische und illvische Gebichte versaßt, die Biographieen mehrerer seiner Landsleute in italienischer und illvischer Sprache bearbeitet, und in Journalen oder besonders, wie Memorie della vita e delle opere del P. Fr. M. Appendini (Ragusa 1838), erschienen lassen, und die Berke der berühmtesten illvischen Dichter Ragusa's mit Lebensbeschreibungen, Erlänterungen und Glossaren bei Martecchini in Ragusa herausgegeben.

Brundre-Derivaux (Marko), in Frankreich geboren, kam sehr jung nach Ragusa, wo sein Bater französischer Consul war, lernte stavisch und gewöhnte sich so an das ragusäische Leben, daß er ganz und gar Ragusäer wurde, stavisch bichtete und besonders gute Kolenden machte, selbst ein stavisches Drama schrieb (Vjera nenadana, die ungehoffte Treue) und viele slavische Boltslieder in's Stalienische überseize. Seine lateinischen Gebichte gesielen Ludwig XVIII. so, daß er ihm 1823 das Consulant von Aleppo andot. Aber auf der Reise bortbin wurde er trant und starb auf der Insel Copern.

Quellen: Dubrovnik III. pg. 9-18.

~68@#f60~

## Ein Thee auf einer Gerraffe.

Graf Orfato Bolla (Debo Bocic), aus einer ber alteften Patrigierfamilien Ragufa's, welche icon 800 erwähnt wirb, nach Cerva as Cattaro, nach Anbern aus ber Hercegovina fam, und 1684 von Aufer Leopold I. in ben Grafenstand "di Zagorie" erhoben murbe, if 1824 geboren und Rammerherr bes Herzogs von Lucca, bem er bie illbrische Sprache gelehrt und 1844 seine flavische Anthologie alter Tagujaer Dichter (Slavianska Antologia iz rukopisah Dubrovaçkih Plesnikah) gewibmet hat. Er schrieb viele Artitel über flavische Be-Schicke und Literatur in italienischen und flavischen Zeitschriften, und besonbers feit 1849 in bem "Dubrovnit", welchen er und Matija Ban toigiren, bichtet italienisch und flavisch, übersetzte aus ben alten und mobernen Sprachen in's Clavische und aus biefem in's Italienische, gab 1849 in Agram eigene flavifche Gebichte unter bem Titel Talianko beraus, und beschäftigt sich jett, sein episches Gebicht: Glurgjovica brudfertig zu machen, von bem ein Bruchftud in bem "Dubrovnit" von 1849 ericbienen ift. Sein Bruber, Nicold Bogga, geboren 1822, verfaste ein Memoire: Sulla questione daganale. Zara 1851.

Cafali (Pasquale), geboren 1813 in Ragufa, verfaßte ein sathrisches Gebicht, Cioscio, mehrere Dramen, und übersette Chilb Haralb in's Albrische.

Babopich (Mattheo), geboren 1816 in Ragusa, verfaßte viele illveische Gebichte, moralische Ergählungen und Prebigten.

Canalefen, Bewohner von Canale, ein rein ferbifcher Stamm, beffen ichon Porphprogenitus erwähnt. Es ift ein fraftiger, gesunder und hoher Schlag, geschickt im Landbau und gewandt in ber Führung ber Baffen, fleißig und industriös, gastfrei und fromm, aber rachfüchtig, ungesetzlich und widerspenstig. Nur mit Gewalt wurden sie unterworsen, und ihr Aufstand im Jahre 1798 bünkte dem Senat so bedenklich, daß er Desterreich um Hilfe ansprach. Todtschlag ist noch häusig, und während der Republik sielen die meisten Criminalfälle im ganzen Gebiet in Canale vor. Da bei Berbrechen eine Art Solidarität unter den Canalesen herrscht und nie ein Berrath vorkömmt, sondern sast immer, selbst mit Hilfe des Meineids, ein alibi nachgewiesen wird, so bestimmten die ragusäischen Gesetze, besonders cap. 348 des grünen Buchs super furtls et robarlis Canalis vom Jahre 1444 die allgemeine Bürgschaft.

Die Frauen haben eine eigene Tracht und verheiraten sich meist nur, wenn nicht zu nahe Berwandtschaft hindernd eintritt, in ihrem Dorfe selbst, um Theilungen des Besitzes zu vermeiden. Daher sieht man oft Familien von 15 bis 30 Personen. Aus Dekonomie werden häusig anstatt der frühern Entsthrungen heimliche Heiraten geschlossen. Die Heiligen sind erdlich im Hause, und ihr Fest, kreno ime, wird sehr seierlich begangen.

Juben aus Spanien kamen in Folge bes königlichen Detrets vom 30. März 1492, bas allen Juben bes Reichs befahl, entweber bas kand zu verlaffen, ober Chriften zu werben, nach Dalmatien, und ließen sich in Spalato und Ragusa nieber. Sie bilben jetzt eine Bevölkerung von 510 Personen, hielten bis vor sunzehn Jahren noch ihre Bibelvorlesungen und Predigten in spanischer Sprache, und solgen in ihren Ceremonien und Gebeten noch immer bem in Portugal und Spanien, nicht bem in Italien und Deutschland üblichen Ritus. In Ragusa sprechen die Juben noch spanisch.

## Abschied von Nagusa.

Näume bes Palastes bieten wenig Bemerkenswerthes mehr ber. Rur im hof steht noch bie vom Erbbeben sehr beschäbigte Bronzestatue bes patriotischen Mihalj Pracat von ber Insel bi Mezzo, welcher bei seinem Tobe ber Republik 200.000 Goldbukaten hinterließ. Er hatte, wie man erzählt, schon brei Mal sein ganzes Bermögen berloren, als er eines Tages einer Spinne zusah, welche eine Wand hinaufstettern wollte und brei Mal heruntersiel, ehe sie ihre Absicht etreichte. Dies ermuthigte ihn, sein Glück noch ein Mal zu versuchen und es gelang. Er wurde unermeßlich reich.

Antun Rocci, geboren 1818 in Ragusa, Versaffer eines illvrischen Gebetbuchs Dun Karstianski ocitovan u molitvan, razmisijanjih i pjevanjih. (Wien 1844) und Herausgeber bes Q. Horacia Flaka plesme liricke, prevod Jurja Higje dubrovćanina. (Ragusa 1850—1851.)

König Sigmund von Ungarn entfam nach ber ungludlichen Schlacht bei Rifopolis 1396 ben 28. September mit einigen Gefährten auf einer venetianischen Galeere, und landete am 19. Dezember an kacroma. Der Senat lub ihn nach Ragusa ein und bewirthete ihn königlich. Zu Gunsten seines Gefolges wurde selbst ber Gebrauch fremder Weine gestattet, welcher gesehlich verboten war, und am 30. Dezember reiste ber König auf ragusäer Schiffen nach Zara, um von bort nach Ungarn zurückzusehren.

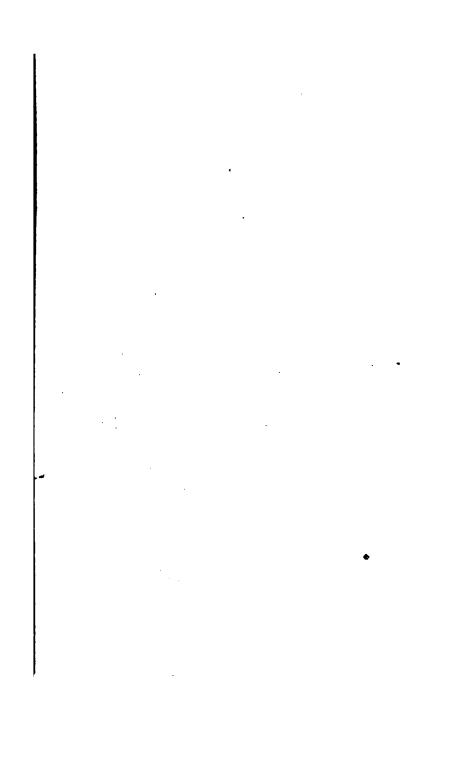

# 3 nhalt.

|                      |         |      |     |      |    |    |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   | Seite. |
|----------------------|---------|------|-----|------|----|----|---|---|----|----|---|---|---|---|---|---|--------|
| Ragusa               |         |      |     |      |    |    |   |   |    | •  | • |   |   |   |   | • | 1      |
| Ueber bem Meere      | :       |      |     |      |    |    |   |   | •  | •  |   |   |   |   | ٠ |   | 11     |
| Rund um Ragusc       | ì       |      |     |      |    |    |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   | 32     |
| April                |         |      |     |      |    |    |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   | 43     |
| Bom erften Mai       | bis     | 21   | 1 5 | Zoh  | an | ni |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   | 56     |
| Ragusa vecchia       |         |      |     | •    | ٠. |    |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   | 68     |
| Sommer               |         |      |     |      |    |    |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   | 74     |
| Ombla                |         |      |     |      |    |    |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   | 88     |
| Nach Caftel nuov     | ø       |      |     |      |    |    |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   | 101    |
| Ueber Rizano .       |         |      |     |      |    | •  |   |   |    | •  |   |   | • |   |   |   | 117    |
| Cattaro              |         |      |     |      |    |    |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   | 128    |
| In Cattaro .         |         |      |     |      | ٠  | ٠  |   |   | ٠  |    |   | ٠ |   |   |   |   | 139    |
| An ben Bocche        |         |      |     |      |    | ·  |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   | 162    |
| Herbst               |         |      |     |      | •  |    |   |   |    |    |   |   | ì |   |   |   | 178    |
| Das Hospital uni     | h h     | ie ' | n)  | ren  | ta | •  | • | Ĭ |    |    | • | • | • | • | • | • | 192    |
| Beibnachten .        |         |      |     |      |    | •  | • | • | •  | •  | · | • | Ĭ |   | • | • | 199    |
| Ein Thee auf ein     | er      | ·    | m   | nsio | •  | •  | · | Ť | Ĭ. | Ĭ. | · |   | • | · | • | · | 208    |
| Maria belle Graz     |         | ~    | ~~  | -110 | •  | •  | • | • | •  | •  | • | • | • | • | • | • | 221    |
| Abschied von Rag     |         | •    | ٠   | ٠    | •  | •  | • | • | •  | •  | • | • | • | • | • | • | 227    |
| action of the second | 344   W | •    | ٠   | •    | •  | •  | ٠ | • | •  | •  | ٠ | • | ٠ | • | • | ٠ | ~44    |

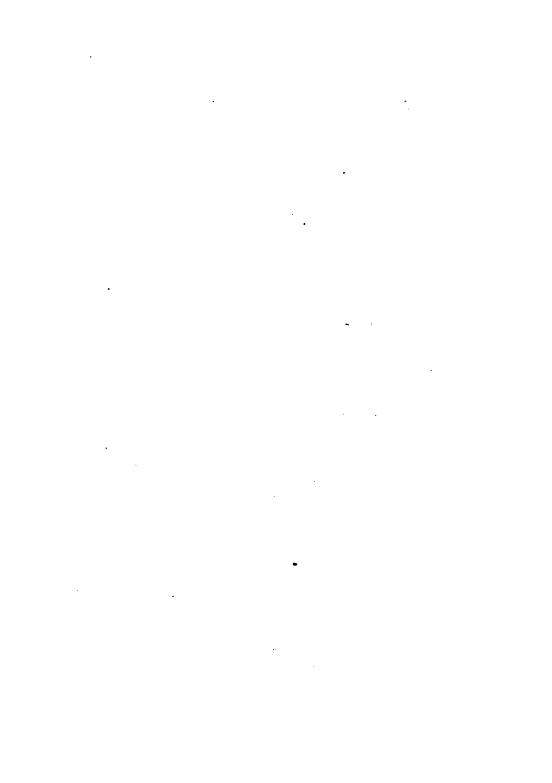

# Inhalt.

#### A.

Abbadessa (Castel'), ober Badessa I, 130, 134. Befchichte bes Caftell's I, 296. Aberglauben in ben Borghi von Spalato I, 92. 99. 106. 112. - in ben Castellen I, 151. in ber Morlacchei I, 193. in Ragusa III, 80; in Ragusa vecchia III, 70. 71. in Sebenico I, 55-58. Abschieb von Ragufa. Cpt. III, 227-232. Anmert. III, 333. Accademia de' Concordi in Nagusa III, 272. degl' Incaloriti in Zara I. 243. II, 212. degl' Oziosi in Ragusa III, 272. dei Ravvivati in Bara II, 70. 212. Adams I, 274. Adrian, Deftor III, 112. Aemilius, P. L. II, 121. 230. Merzte, balmatische I, 199. Aesculap-Dienft in Epidaurus III, 70—72. 289. Agelaus von Anagarba II, 173. Albanese ob. Erizzo bei Bara I.28. Mus Dalmatien. III.

Albanese ob. Erizzo bei Zara, Geschichte I, 242. Alberti, Dobrica I, 289. Giovanni I, 255. 279. - Giovanni Leoni I, 289. Alexis III, 185. Allerbeiligen in Spalato I, 217. in beffen Borftabten I, 90. Allerfeelen in Spalato I, 217. Alloy I, 14. 16. 19. 24. Mimiffaner I, 277. 309. II, 218. 219. 230. III, 251. Altej, Gian Domenico I, 256. Alt-Raguja, f. Ragusa vecchia. Amalteo, Gianbattista III, 272. Ambrosini I, 138. Anastasia, Sta., Rirche, f. Bara. — Leben I, 228. Andetrium I, 253. Andrea, S., Scoglio unb Rlofter II, 175. Andreazzo (de Saracenis) aus Cattaro III, 134. 308. Andreis, de, Familie II, 195. Giovanni II, 207 Marino II, 195. Matteo II, 207. Nicolò II, 207.

Andreis, Paolo II, 203. 207. 208. Tranquillo II, 207. Andriasio, P. Vitale III, 295. Andrich, Vicenzo I, 317. Andronico, Familie, I, 297. Androvich, Matteo III, 254. Ane, Gospodj', ſ. Budmani. Anica III, 89-91. 189. Anna, Sta., Fort in Sebenico, s. Korts. Antonini in Ragusa III, 34. 276. Antonio, Francesco di, aus Mais land I, 229. Antonio, Sig., in Trau II, 21. 45-48. Antonio aus Ragusa II, 167. 172. 179. 180. Antonovich, Familie, I, 292. Antro delle ninfe II, 173.

Appendini, Francesco Maria III. 70. 133. 290. 306. Urbano III, 290. April, Cpt. III, 43-55. Anmert. III, 282, 283, Aquabuft, obere und untere, in Raguja III, 13. 37. 38. Arbanas, Nicolò III, 245. Archäologen I, 236. Arduba I, 250. Armolusich, Jacopo I, 270. Arsio, Paolo I, 288. Prestanzio I. 288. Artiluco, Münze III, 251. Ascrivium III, 130. 305. Auerhammer, 27, 50. 178. General von, III, Aurana, f. Vrana. Auftern in Ragufa III, 190, Averoldo, Bartolomeo I, 296.

В.

Bacco, S., Schutheiliger von Raguja II, 174. III, 250. Baglivi, Giorgio III, 246. 247. Bajamonti, Co. Antonio I, 76. 80. 141. 175. 219. 280. II, 100. Ш. 224. Girolamo I, 280. 815. Giulio I, 281. II, 57-59. 61. Balbi, Giorgio I, 253. Ballaeus II, 217. Ballich, f. Vragnizzani. Ballovich, Bobefta in Berafto III, 172 - 175.Vicenzo III, 175. Ban, Matteo III, 245. Bandulovich, Giov. I, 288. Bandur III, 297. Banduri, Anselmo III, 246. 247. 267. Banisio, Giacomo II. 238. Banovaz, Giov. I, 246. 315. Barboni I, 201. 312. Barich, Familie, I, 292.

Barrakovich, Giorgio I, 244. Barzolo, Giovanni II, 169. Bassich, Antonio III, 147. 318. Baucich III, 118. Bauern, f. Coloni. Baume, wunderbare, f. Trau. Bazar in Cattaro III, 142. 143. in Chan I, 253. in Ragusa III, 33. 276. in Spalato I, 173. 281. in Unfa III, 195. Beccatella, Lodovico di, III, 276. Begna, Co. I, 69. 267. Antonio I, 267. Giandonato I, 267. Simeone I, 244, 267. Belgrado I, 232. 256. 261. 268. Bellavista III, 39. 221. Bellotti, Cristofero III, 82. Bembel III, 71. Benedetta, Mutter, II, 37. 38, Benesa, Petar III, 246. Benessa, Pietro III, 266.

Benkovaz I, 35. 255. Benvenuti, Carlo II, 174. Benzon I, 214. Bergato, M. III, 35. 108. 252. Berghelich, Orazio I, 317. Bernardi, Girolamo I, 317. Bernardino, P. I. 288. Bersaglio III, 41. Bejuch, feltfamer, in Spalato I, 115. Betera, Baro III, 244. Betondić, Jakov und Jozip III, 244. Betten, balmatifche, I, 200. Bevilacqua II, 134. Biagio, S., Schubbeiliger von Ragufa II, 174. III, 4. 253. Bilber III, 9. 238. Capelle, f. Ragufa. Fest II, 174. III, 69. 251. Fort bei Curzola, f. Forts. Kopf III, 229. M. bei Curzola II, 171. Bianca, Uferstrich III, 118. Bianchi, Domenico III, 273. Bibliothef, In ber, Cpt. II, 57 bis 80. Anmert. II, 211 bis 213. bes Serrn Giovanni Catelano in Cattaro III, 147—149. bes Dominitanerflofters in Ragusa III, 273. bes Co. Fanfogna-Garagnin in Trau II, 202. bes Franziskanerklofters in Ragusa III, 253. bes Professor P. Nisiteo in Citta-vecchia II, 119, 121, 124. Bicego, Bernardino II, 70. Bilatinovich III, 185. Bilber, febenswerthe, in Dalmatien I, 138. 228. 230. 269. 288. II, 110. 111. 119. 222. 228. III, 173, 174. Billibrig I, 253. Biocovo, M. I, 74. 102. 280. II, 29. Biondi, Gian Francesco II, 231. Bioni, Paolo I, 268. Birimiscia, Café in Ragusa II, 183. III, 40. Bisanti Girolamo III, 311. Gregorio III, 311. Luca III, 306. 310. Marian III, 135. Marino III, 310. Nicolò III, 135. 311. Paolo III, 310. Trifone III. 310. Trifone III, 311. Bizarro, Baldovino III, 293. — Giovanni III, 96—98, 292. Blacchie, Nikola I, 64, 65. Blatta II, 169. 235. Bobali ober Bobalić, Franc Kuko III, 243 Mihalj III, 242. 258. Sabo Mišetić III, 243. 272. Bobara, Scoglio III, 68. 277. 281. Bobe, Fischgattung II, 158. Bobetich, Stephan I, 293. Bocche, An ben, Cpt. III, 162 bis 177. Anmert, III, 317 bis 319. di Cattaro, Meerbusen III, 117. 128. 301. Diftrift III, 301. Bodin, König, III, 5. 35. 239 bis 241. 254. Boguslav, König, III, 193. 240. Bolizza, Giov. III, 147. 811. Bona, Familie II, 211. 212. Frano Lukarić III, 242. Girolamo III, 273. Giulia II, 66. Ivan II, 62. 211. III, 244. 286. Ivan mladji III, 287. Miho Babutinovich III, 248: Nicolò Vučićević III. 244. 265. 286.

Pěrko Lukarić III. 245.

22\*

79. 205. 222. 228. Serafim III, 287. Speranza II, 66. Bona ober Bonaventura II, 107. 158. Bonacich, Girolamo I, 311. Bonda, Maria Grafin, III, 84. 178. Bouicelli, Nicolò I, 247. Bora I, 4. 196. 216. 223. Bordini, Bifchof von Lefina II, 111. 123. 125. 161. 222. Borelli, Familie, I, 248. Francesco I, 11. 29. 31. 235. Manfreddo I, 136. 204. 206. Palast I, 14. 31. Borghesen, von Spalato, Tracht I, 111. Frauentracht I, 97. Borghi von Sebenico, f. Sebenico. ven Spalato, f. Spalato. Borgo, Aus bem, Cpt. I, 88 bie 113. Annert. 1, 286. 287. Boschetto III, 30. Boscovich, Anna III, 244. Ruggiero III, 235. 267. Bosdari, Angelo III, 267. Bona III, 222. Giorgio III, 273. Boskovich, Paolina I, 200. II, 11 bis 17. Bossoglina ober Bussolina, Topographie und Geschichte II, 204. Botteri, Matteo I, 67. Botticelle in Spalato I, 91. 286. Boxicevich, Gerolimo II, 231. Boxich, P. Costantino I, 244. Bragadin, Thurm in Spalato I, 102. Brazza, 3. I, 74. 91. 102. II, 130. 180. - Canal, j. Canale.

Bona, Polyxena III, 20. 50, 60.

Brazza, Geschichte ber Insel I. 308-310. Geschichte ber Rirche I, 310. - Topographie ber Infel I, 306 bis 308. Bragganer , berfihmte, f. Schriftfteller. Breno III, 44. 56. 107. 108. 181. Bewohner III, 57. 58. 91. Geschichte III, 295. Bruvere-Derivaux III, 207. 330. Bua, 3. I, 102. 119. II, 23. 24. 29. 187. Beidreibung und Gefdichte II, 204 Bucchia, Domenico und Vicenzo III, 311. Giorgio III, 287. Giovanni III, 311. Mariano III, 311. Nicolò III, 309. 311. Paola III, 286. Pietro III, 311. Vincenzo III, 311. Budineo, Simeone I, 244. Budinjac, Bergfette II, 121. Budmani, Ane III, 14-16. 22. 182. 230. Capitan III, 14. 15. 22. 61. **78-81. 101. 181. 182.** 227. Casa III, 13. 17. 59. 61. 231. Lukrecia Bogašinic III, 244 Pero III, 21. 22. 28. 181. Budua III, 109, 143.

— Geschichte, Topographie und Berfassung III, 296. 297. Bulbito, Andreazzo III, 252. Bulgaren III, 3. 241. Bunić, f. Bona. Burich II, 188. Burovich, Bianca Gräfin. III, 160. Bussolina (II, 29), f. Bossoglina

Buzzolaji III, 200,

Cabani, M. I, 74. 102. 129. 258. Caboga, Bernardo III, 242. Giovanni III, 268. Mario III, 272. Maroizza III, 63. 287. Billa III, 100. Calamota, 3. II, 173. 177. III, 4. 42. Geschichte und Topographie II, 243. Calini, Muzio I, 239. Calle I, 20. Calugera, Scoglio I, 20. Cambj, Familie, I, 296. Francesco I, 296. Marianna I, 135. 144. 145. Marietta I, 135. 144. Mome I, 131. 135. 136. 144. 146. II, 2. 3. 11. 39, 101. 182. — Sebastiano I, 296. Cambio, Castel', f. Castella. Camilli, Camillo III, 257. Campanile von Spalato, f. Spalato. Campo grande II, 190. piccolo II, 188. Canal, Paolo Emilio I, 317. Canale di S. Antonio I, 265. della Brazza I, 123, 307. II, 130. delle Castella I, 286, 295, II, 187. — di Curzola II, 215, 285. — di Lesina II, 215. — di Macarsca II, 215. -- di Meleda II, 241.

— di mezzo I, 238.

della Morlacca I, 225. 249.

- della Narenta II, 215.

- di Pasman I, 238.

di Sebenico I, 265.
di Solta I, 279.
di Spalato I, 286.

- di Zara I, 18. 242. Canali III, 68. 85. 108. 241. Bewohner (Canalesen) III, 221. 330. Geschichte und Topographie 111, 289. Canavelli, Pietro II, 238. Canosa III, 323. Cantacumeno, Familie, I, 297. Capo dei Facchini in Bara I, 8. 22. Capo-Grosso, Familie, I, 298. Marco I, 298. Billa I, 139. Capor, Matteo II, 238. Capponi, Bernardo I, 225. Caramaneo, Antonio II, 227. Carbani, M., f. Cabani. Carlin I. 11. 30. Carminati, Haus I, 81. - 3m Baufe, Cpt. I, 194-219. Mumert. I, 306-318. Carrara, Francesco I, 11. 15. 146. 156. 191. 279. 283. 301. 317. II, 2. 6. 204. III, 224. 327. Spiridione II, 207. Casale, Pasquale III, 213. 214. 220. 245. 331. Casotti, Agostino de', II, 206. Agostino de', II, 206 Casotto de', II, 198. Marco de', I, 131. 139. 298. II, 76. 206. Cassandrich, Doimo II, 108, 111. 161-163. Giovanni II, 111. 161. 169. Haus II, 111. Casson, il, Rame bes Bafens von Raguja, f. Raguja. Cassone, M. III, 118. 318. Castagnizza III, 119. 126. 302.

Canale di Traù II, 187.

Caftell von S. Michele I, 18. 19. | Cattariner III, 129. 136. 305. Geschichte bes L 238. ben 8. Nicold bei Sebenice I, 61. 265. Gefchichte bes, I, 266. Castella, Riviera dello, [, Ri-. Viers. bon Spalato I, 130. Castal Badessa, sher Abbadeces I, 130. 134. - Gefcichte I, 296. Castella von Spalato. Castel' Cambio I, 130. 131. 134, 14L 145. Gefdicte I, 296. Sucures I, 130. 133. Gefdicte I, 295. Vitturi I, 130. 138. Gefciate I, 297. Castella von Trau I, 130. Castel' nuovo I, 130. 153. vecchio I, 130. 153. Geschichte beiber, I, 299. Stafileo I, 130. 153. Geidrichte 800. Castellaner, Aberglanben I, 151. Hochzeiten I, 147. Lang I, 133. Tracht ber Manner I, 134. ber Franen I, 133. II, 88. bei Sochzeiten I, 150. Castelnuovo, Rad, Cpt. III, 101 bis 116. Anmert. III, 295-300. Anficht ber Stadt III, 110. Gegend III, 113. Geidicte III, 298. Tepographie III, 298. Ungeselligfeit in, III, 114. Castradin I, 215. III, 309. Catellano, Giov. III, 147. Cattalinich, Giov. I, 154. 301. Cattanj, Baldassare de', I, 242. 312 Maria de', I, 11. 13. 14.24. 29. 32. 38. 242. II, 182. Nicolò de', I, 76. 175, 203. 204. 209. 312. III, 23.

'Cattoro Spt. III, 128—188. Anmert. III. 304-818. Shef III, 188, 307, 310, 314 Anficht und Lage III, 127 bis 129. Banart III. 134. Beger III, 149, 148. hum III, 314 Collegiate III, 135, 208, 308). Gefchichte III, 132, 305, 3125. Rathebrale III, 130, 144, 3063. - Linke von Sta. Chiara III 148. Kirche ber Griechen III, 1825. 308. Rirde von B. Paolo III, 815. von S. Trifone, j. Rethebrale. 201fer III, 315. Marine III, 129. 148. Mannen III. 130. 181. 304. 805. obne Erziehungsanftalten III, 188, 310, Bläbe III, 184. 195. 199. **306.** Regen in, III, 136. 155. Religniarium III, 145. 314. Thore III, 134. 142. 304. Lopographie III, 304. — Bertheibigungen III, 133.306. Cattaro, In, Ept. III, 139—161. Aumert. III, 314—316. Cattene, III, 118. 302. Cavanella, la, Meerenge, I, 225. Cega, Matteo Zori II, 195. Cerva, Elia III, 247. Serafino III, 273. Cettina, Fluß I, 128. 258. III, 194. Contea I, 253. Orographie ber, III, 327. Chan, bei Sign I, 253. Chiara, Sta., Rirche in Cattaro, f. Cattaro. Alofter in Ragufa, f. Raaufa.

Chiara, Sta., Rirche, Rlofter unb Straße in Spalato, f. Spalato. Chiudina, Giacomo I, 243. Ciccarelli, Andrea I, 311. 317. Cicola, Fl. I, 249. Cicci, Francesco I, 71. Cinque pozzi, j. Zara. Ciobarnich, Giuseppe I, 280. Cipico, Familie, II, 202. Alois II, 202. Coriolano II, 202. 203. 299. 300. Gian II, 84. Gian Antonio II, 202. Giov. II, 202. Lelio II, 202. Paolo Antonio I, 299. Palast in Trau II, 4. 202. Circolo III, 158. Cittadinanza in Raguja, f. Raguja. Citta vecchia auf Lefina II, 112. 127. 129. 227. Beidicte ber Stabt II. 216. 217. 230. Nach, Spt. II, Anmert. 224—227. 114-117. Ciulich, P. Innocenzio III, 253. Civalelli, Gregorio I, 244. Clasci, Stefano III, 273. Clauzel, piazza in Bille III, 30. **253. 281.** Clissa, Bergfeste I, 34. 253.

Clissa, Gefdichte I, 253. Cocaglia, Maler III, 174. Collegio illyrico, II, 222. Coloni I, 89. 189. 208. 316. im Ragufäischen III, 324. Comissa I, 313. Communità in Lefina, f. Lefina. Constanz I, 30. 38. 81. 85. Conte, Contea in Ragufa III, 320. Cossovich, Vincenzo III, 311. Costa, II, 31. Cotrugli, Benedetto III, 246. Blaže III, 246. Jacopo III, 252. Covačich, Andrea I, 310. Covich I, 294. Crapano, 3. I, 265. Croce, Francesco della, II, 110. - Sta., Girolamo, Maler I, 288. Rirche und Borftabt in Spalato I, 91. 278. 286. Crusevich, Andrea I. 317. Crusich, Pietro I, 254. Cunich, Raimondo III, 247. 267. 321. Curzola J., II, 167. 180. Befdichte und Topographie II, 235-238. Rirchliche Geschichte II, 238. Cutheis, A., II, 59. Cuti, griechisches Rlofter, III, 118. Cvieta III, 16.

Č.

#### Čubranović, Andrea III, 243.

D.

Dalmata I, 2-4. 39. II, 164.
Dalmatia romana I, 281. 276.
II, 188.
Dalmatien. Achnlichleit mit Schottlanb I, 64.

Allgemeine Anflicht. Einleitung pg. II.

Dalmatien. Allgemeine Romantit I, 43. — Barometerstand I, 225.

— Baummangel I, 213. II, 48.

121.
— Bewunderung ber Morlachen
I, 176.

Dalmatien. Covreffen an ben Rirchen I, 184. Die Enbungen ber Gigennamen I, 88. Die fomalen Strafen I, 33. - 'Ebrlickteit I, 188. 218. Gebrauch ber Blutegel I, 199. Gegenfäte. Einleitung pg. IV. Banb. II. 48. - Geiftiges Migbehagen I, 209. Gold I, 306. Grunbgüge ber Geidiate. Einleitung pg. III.
Rein Thee I, 145.
Ribfter III, 56. Lange Jugenb I, 12. 50. Lange Traner I, 166. Literatur II, 57. - Rachficht gegen bie Dienst-boten II, 137. Originalität I, 203. Stabte. Einleitung pg. V. Sterben ber jungen Ranner I, 163. Sombatbie mit ben Ranbern II, 136. - Ungebulb II, 8. 133. Ungewißheit bes Mittageffens Ш, 119. Unhauslichkeit I, 10. 31. 208. Unterricht ber griechischen Kinder III, 323. Berichiebene Urtheile I, 1. 6.8. Bergiehen ber Rinber II, 42. III, 156. Wegematerialien I, 177 Bie man Briefter wird II, 45. Windlaunen II, 119. 162. Wohlgeruch in ber Luft I, 120. Wohnungen I, 213. Bablreiche Tobtichlage I, 188. Beit, bie man braucht. Ginleit. pg. 1. Dalmatier I, 6. 7. 41. 136. 141. 168, 176, 199, 203, 208, II, 18. 21. 57. 136. III,195. Dalmatierinen II, 46. 53, III, 27.

Dalmatifche Mibchen II, 27. Dance bei Raguft III, 81. 40. 64. 77. 280. Danilo , Fitzft von Detetenega III, 54. 81. 144. 185. Davinovich III, 166. Dara J., III, 106. 258. Gefdicte III, 295. Decarneau III, 106. Degiovanni-Luxardo, Carolir L 248. Demetrius Pharins II, 121. 1 217. 229. Demicheli in Erau II, 8. 27. 36. 41. 55. Angiola II, 21. 26. 86. Familie, II, 20. Giovanna II, 21—24. 28. 33. 36—38. 40. 45 51-53. Sans II, 8. 19. Marietta II, 21—28. 30. 32 bis 34. 86-88. 40. 43. 46. 51-53. 55. Mila II, 21. 40. 41. Demitri, Giacinto III, 311. Demitrić, Nikola III, 213. Dentale della corona I, 61, 265. Derkolica III, 216. Dermis I. 34. 51. Geschichte und Topographie I, 219. Deržić, Gjore III, 242. Maroje III, 243. Desimon bon Sternfele, General III, 50. 108. 109. Devetiglie, M. III, 118. 302. Difnico, Francesco I, 269. Pietro I, 269. Diner, balmatifches I, 142. II, 31. Diocletian, R. L. 274. 275. Maufoleum, f. Spalato. Djordji, Stepan Giman III.

244.

Djordjić, s. Giorgi.

Divuglie II, 188.

Diversis, Philippus de, III, 256,

19

11

tin

IJ

١

žit

E

EI

ভ

Dobrastizza, M. III, 110. 113. 118. 297. Dobročaner III, 163. Frauen III, 165. 166. Frauentracht III, 166. Männertracht III, 164. Dobrota III, 126. 143. 162. Geschichte und Topographie III. 317. Rirche von S. Eustachio III, 169. Rirche von S. Matteo III, 163. Doimo , S., Schutheiliger von Spalato I, 282. II, 108. di, III, 160. Dolci, Sebastiano III, 242. 267. Dom von Sebenico, f. Sebenico.

bon Spalato, f. Spalato.

Dome I, 86. 196. 201. II, 15.

19. 20. 26. 49-51. 53. 101. III, 200. 201. Domenica, Sta., früheres Rlofter auf Lefina II, 118. Rlofter an ben Bocche III, 118.

Domenico, S. Kirche in Trau, f. Traù. Thor in Spalato I, 78. Dominis, MarcAntonio de', II, 203. Don Paolo, II, 25. 28. 30. 33. 34. 40-45. 54, 55, 96 bis 99. Bietro I, 311. Donato, Antonio, I, 243. Draghichievich, Nicolò I, 247. Drago, Marino III, 310. Marino III, 312. Nicolò III, 312. Drid II, 201. Dritti, Maria de', Rloster II, 31. Geschichte II, 206. Drobaz III, 185. Dubrava I, 126. Dubrava 1, 120. Dubrovnik, f. Ragusa. Dudan, Co. Leonardo I, 89. 184. 146. 298. II, 81. 182. — Gebicht von, I, 95. Marietta I, 143. Palaft in Trau II, 4. Dubelfact III, 325. Dugopolje I, 123.

### E.

Einfahrt, die, Cht. I. 1—9. Anmerl. I, 223—6.
Einige Tage in Jara, Cht. I, 10 bis 33. Anmerl. I, 227—248.
Ektorevich, s. Hektorevich.
Elia, S., Berg bei Trad, II, 5. 29.
Esiassingel, s. Ilina glavice.
Esiabeth von Ungarn I, 229. 233.
247.
Empfängniß Mariä, Fest der, in Spalato. I, 105.
Enchelier III, 68. 69.
Epetium II, 188. s. Stobrez.

Epidaurus III, 2. 4. 68—73.

— Geschichte III, 72. 73.
Erbbeben III, 60. 62. 73. 228.

— in Cattaro III, 308.

— in Ragusa III, 9. 63. 286.
Erizzo, Dorf ber Asbanier I, 23.

— Geschichte I, 242.
Estrinseci, Partei in Spalato I, 278.

— Partei in Trad II, 194.
Eusemia, Sta., I, 18. 20.
Eustachio, S., Kirche in Dobrota, s. Dobrota,

| Fabianich, P. Donato I, 243.                               | Forts. Grippe in Spalato I, 274.                                       |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Fabianich, P. Donato I, 243.<br>Fanfogna, Familie II, 204. | — Imperiale in Ragusa III, 37-                                         |
| - Antonio II, 7. 25. 30. 31.                               | 192. 280.                                                              |
| 33. 40. 43. 44. 51. 52. 54. 57.                            | — S. Lorenzo in Ragnia III                                             |
| 101. 187. 204.                                             | 30. 281.                                                               |
| - Catterina II, 31. 42. 44. 54.                            | - di mare in Castelnuovo III,                                          |
| - Chrisogono II, 204.                                      | 111. 298.                                                              |
| - Francesco I, 211.                                        | - 8. Michele in Sebenico I                                             |
| - Gian Domenico II, 34. 54.                                | 266.                                                                   |
| Luca II, 54.                                               | — 8. Nicold ober Napoleon i                                            |
| — Ruggiero II, 34. 54.                                     | Lefina II, 109. 130. 221.                                              |
| - Palast in Trau, s. Garagnin.                             | - S. Nicold in Sebenico I, 69 61                                       |
| Farmacia in Trau II, 86.                                   | 266.                                                                   |
| Fastnachtsbienstag in Cittabecchia                         | - Opus, f. Opus.                                                       |
| _ II, 125.                                                 | — spagnuolo in Castelnuovo III                                         |
| Fedele, P., I, 246.                                        | 111. 298.                                                              |
| Ferich, Giorgio III, 245. 267.                             | - spagnuolo in Lesina II, 1 109.                                       |
| Ferramolino, Antonio III, 35.                              | 130. 131. 233.                                                         |
| 274.                                                       | — Sta. Trinità bei Cattaro — III,                                      |
| Ferrari-Cupilli I, 25.                                     | 143.                                                                   |
| Fiebig I, 13. 15. 17. 24. 32.                              | - Sta. Veneranda in Lesino Ia II.                                      |
| 181.                                                       | 109. 233.                                                              |
| Fiedler I, 1. 2. 3. 15.                                    | Forza territoriale I, 239 bis                                          |
| Fièra in Salona I, 71. 96.                                 | 241.                                                                   |
| Fior di latte III, 21.                                     | Fra Giov. Alberti III, 312.                                            |
| Fischfang in Dalmatien I, 312.                             | Franceschi, Don Giovann                                                |
| Fiuméra III, 140. 304. 327.                                | 76. 80. 82. 131. 295. II, - 102.                                       |
| Forts. Sta. Anna in Sebenico I,                            | 109.                                                                   |
| 62. 63. 266.                                               | — Pietro I, 295.                                                       |
| - S. Andrea in Sefina II, 233.                             | Francovich, Mattee III, 24 6.                                          |
| - Baron in Sebenico I, 62.                                 | — Sebastiano III, 245.                                                 |
| 267.                                                       | Franichievich, Familie, I, 2 32.                                       |
| - S. Biagio bei Curzola II, 238.                           | Franz, il, II, 39. 42. 45. 5                                           |
|                                                            | Ginsonno I 971                                                         |
| - 8. Giovanni in Cattaro III, 129. 142. 304.               | Frari, Angelo I, 271.  — Giuseppe I, 271.  Frati terziarii I, 20. 241. |
|                                                            | Gliuffurunan ( Dans                                                    |
| - S. Giovanni in Sebenico                                  | Fünsbrunnen, s. Bara.<br>Funden von Tommaseo I, 53.                    |
| I, 62. 267.                                                | Duttett patt rommiggen r' 200.                                         |
|                                                            | / /                                                                    |
|                                                            |                                                                        |

G.

Gabrielovich III, 26. Gagliuffi, Faustino III, 267. 282.

| Gagliuffi, Giovanni, III, 48. 228.

Gallani, Naimondo III, 256. Gallisgnik, 3., II, 165. 233. Garagnin, Grafen, II. 43. 44. - Domenico II, 202. 208. - Fanfogna, Bibliothet, f. Bibliothefen. - Funfogna, Balast in Trau II, 7. 31. 54. 57. 201. 211. Gian-Luca I, 315. II, 208. 212. Gian-Luca, Erzbischof, II, 57. 202. 208. - Hans II. 211. Garbin I, 224. Gargano aus Ancona I, 276. 309. Garten , offentliche , in Bara, f. Zara. Gaftfreunbichaft ber Morlacchen, f. Morlacchen. Gafthäuser in Dalmatien I. 11. in Castelnuovo III, 111. in Cattoro III, 156. in Cittavecchia II, 129. in Rnin I, 250. in Lefina II, 100. in Raguja II, 184. III, 23. 89. 190. in Scarbona I, 38. 45. - in Sebenico I, 51. - in Spalato I, 71. 74. II, 101. in Trad II, 26. in Zara I, 8. 10. 11. 30. 32. Gavina, Andrea I, 282. Gazoli III. 246. Gazzari, Alessandro II, 231. Marino II, 231. Gelich I, 292. Generini, Marino III, 253. Georgius, Ragusaeus III, 246. Gercovich, Matteo II, 231. Gerlitzi, Baron, III, 64. 178. Geroncich, Familie, I, 292. Befellichaften, f. Defonomifche. Ghetaldi, Familie, III, 322. Biagio III, 94. 181. 322. Luciano III, 272.

Ghetaldi, Marino III, 36. 246. 279. Savino III, 213. 293. Simeone III, 322. Sigismondo, G.-Gondola III. 322. Giacomina I, 12. 30. 32. Giacomo, 8., Rlofter bei Ragufa ш. 56—58. Geschichte III. 284. Giacujevich, Nicolò II, 20% Giadro I, 51. 57. — Ting, f. Yadro.
Giadrov, Vicenzo I, 271.
Giaxich, Nicolò I, 317. II, 70. 213. Gigli, Girolamo III, 273. Gionchetto, III, 37. 96, Geschichte und Topographie III, 280. Gionovich III, 118. Giordano, Onofrio III, 252, Giorgi, Gioro III, 242. Ignazio II, 242. III, 56. 241. 267. 273. 281. Matteo III, 249, Paolo de', I, 233. Giorgio, S., Mbtei, III, 118. 126. Geschichte III, 318. Reft in ber Pogligga, I, 124. Giostra in Sign I, 146. 273. Giovanni Orsini, S., (Traurino) I, 232. II, 2. 3. 206. Capelle, f. Tran. Fest II, 2. 201. Leben II, 201. Giovannizio, Familie, I, 291. Giovanovich I, 291. Giovini, Giovanni I, 281 Giuppana, 3. II, 178. III, 4. Befdichte unb Topographie II, 212. Giuriceo, Familie, I, 291. Giustiniani, Giov. Batt. III, 805. Glasnik dalmatinski I. 25, Gliubavas, Simeone I, 245. Gliubich, Don Sime I, 302. 117. 119. 128. 127. 129. 280.

Gliuta III, 167. Fl. III. 172. Godoaldo, Giacomo III, 276. Goldoni I, 45. Gondola, Kamilie, III, 322. Frane III, 212. Ivo Franc III, 243, Maria II, 66, 68, 212. Marino III, 326. Palatino III, 252. Savino III, 293. Sigismondo Ghetaldi III, 322. Gordiechio, Fl. III, 140. 301. — porta di, in Cattare III, 301. Goristie III, 263. Gozze, Familie, III, 242. 321. Bassegli III, 49. Ivo III, 244. Ladislao III, 180, 321. Marino III, 279. Marine III, 287. Maura III, 296. Nicolò II, 68. 212. Savino III, 243. Stefano III, 211. Vitale III, 242. Grabie II, 115. 116. 221. Grad III, 107. 296. Gradatz I, 124. Gradi ober Gradić, Familie, III. 255. Djono III, 246. Matteo III, 273. Sigismondo III, 273.

Gravoja, Bafen II, 177. 243. III, 12. - Ort II, 178. 243. III, 39. 109. Grebben III, 119. Grego, P. Marino II, 239. Griechen an ben Bocche III, 308. in Cattaro III, 135. 338. in Raguja III, 238. 322. Griffico II, 222. Grimani, Francesco I, 243. II, 70. Grippe, Fort, f. Forts. Grisogono, Familie, I, 297. Federico I, 211. 297. Lorenzo I, 297. Luigi I, 297. Marcia III, 149. Nicolò I, 297. — Toma I, 310. Grisogono, S., I, 228. III, 145. Großgraf ber Boglizza I, 124. Grossa, J. I, 238. Grotte von S. Antonio I, 61, von Bete, f. Spila Bettina III, 36. 56. 279. bei Epidaurus III, 70. an ber Rerta I, 46. im Berge S. Nicolò II, 118. Tradan I, 55. bei Verlicca I. 252. Grudda III, 215. Grundbefit in Ragufa III, 324. Grundbefiger in Dalmatien I, 312. Gučetić Gozze, f. Gozze. Guiscard, Robert. Gundulić, Gondola, j. Gondola. Guzle III, 58. 285.

### H.

Baartracht ber Borghefinnen in Spalato I, 90. ber Caftellanerinnen I, 131.

ber Frauen auf Lefina II, 125. ber balmatifchen Morlacchinnen, f. Morlacchen.

Vuk, III, 255.

Haartracht ber Morlacchinnen aus ber Herzegovina III, 91. 95. ber Frauen in Scarbona I, ber Scoglianerinnen bei Bara Hafen von Buffolina II, 201.

Bafen von Cittavecchia II. 121. von Lefina, f. Lefina. ber Palubi I, 286. von Ragufa, f. Ragufa. von Salbun II, 29. 201. von St. Croce ober Gravofa, f. Gravofa. von Sebenico, f. Sebenico. von Spalato, j. Spalato. von Zara, s. Zara. Bafen und Anterplätze auf ber Infel Brazza I. 307. auf ber Infel Curzola II, 235. auf ber Infel Lagosta U, 241. auf ber Infel Lefina II, 215. auf ber Jufel Liffa II, 224. auf ber Infel Lopub ober Isola di mezzo II, 213. auf ber Infel Meleba II, 211. an ber Brimorje bon Ragufa III, 323. 324. auf ber Infel Schipan ober Giuppana II, 242. — auf ber Insel Solta I, 280. Saibuten II, 61. 140, f. Malvi-

Banbjar I, 179. 803. Haslingen, Gräfin, I. 279. Baufe, im Carminati, f. Carmibes Canonicus Cpt. II, 107. bis 113. Anmert. II, 221-223. Beilquellen in Spalato I, 812. in Berlicca I, 252. Hektorevich, Pietro II, 120. 122. 129. Berbft, Cpt. III, 178—191. 2011-mert. III, 320—325. Hermione III, 69. Hervoja, Herzog von Spalato I, 231. 254. 278. 310. II, 199. 200. 218. 237. Higgia, Gjuro III, 244. Hilarion, S., III, 70. 73. Hochzeitsgebrauche in ben Caftellen I, 147. in Dobrota III, 168. bei ben Morlacchen I, 183 bis 185. 304. Böhlen, f. Grotten. Hogliar, P. Bonaventura II, 239. Horan, Ivan III, 242. Hofpital, bas, und bie Narenta Ept. III. 192—198. Anmert.

#### I. — J.

Jacogna, Nicolò Maria III, 312.

Jadera, f. 3ata.

Jakliana, J. II, 173.

Jancovich, P. Ottavio, genannt

Spaber I. 245.

Janus Pannonius III, 246.

Jejevice III, 39. 109.

Jela, III 17—20. 27. 78.

Sefuiten in Ragufa III, 326.

— Collegium III, 326.

— Sirche (III, 326) f. Ragufa.

— Wiffion III, 230.

Halbbriiber, Palbichwestern, f.

vente I, 303.

Pobratimi.

Jezero, Benebiktiner-Kloster auf Meleba II, 241.
Ilina glavice, Cliashügel III, 31. 41. 211.
Incoloriti, s. Accademia.
Incoronata, S. I, 238.
Incoronata, S. I, 238.
Incoronata, S. I, 238.
Infeten in Ragusa III, 75.
Inseln, fleine, I, 6. 17. 54. 73.
238. 265 II, 168. 242.
Intrinseci, Parteiname in Spalato I, 178.

— Parteiname in Trau II, 194,

Sungerenoth, Cpt. II, 158 bis

III, 326-329.

Sohanniesener in Ragusa III, 66.
Isola di mezzo ober Lopud II,
178. III, 4. 256.

— Geschichte II, 243. III, 256.
Juda, Damiano III, 8. 35. 103.
265.
Suben in Ragusa III, 279. 332.
Jure moj! in Cittavecchia II,
125.
Ivacich, Stefano I, 317.
Ivan ober Ivo Černojevich III,
10. 128. 304.
Ivaniševich, Giov. I, 311.

Ivanovich, Grafen, III, 162. 165.

— Cristofero III, 317.

— Filippo III, 317.

— Giuseppe III, 167.

— Marco III, 170.

— Marco III, 317.

— Matteo III, 171.

— Raffaele III, 171.

Ivcevich, Matteo II, 208.

Ivellio, Nicolò I, 317.

Ismedjin vertah in Ragnia III, 13. 37. 38.

#### K.

Kačić, Familie, I, 242.

— Assor I, 277. 309. Domualdo I, 262. Malduco I, 277. 309. II, 218. Pribislav I, 309. Kačić - Dimitri, Beppina I, 24. Kačić-Miošić I, 243. Andria III, 133. 307. Kabmus III, 69. Kalić, Arkandio III, 244. Kandler, Pietro I, 226. 260. Rappe, rothe III, 69. Karban, f. Cabani. Karnarutich, Bernardo I, 244. Rathebrale in Cattaro, f. Cattaro.
— in Cittavecchia II, 127. in Lefina, f. Lefina. — in Raguja, j. Raguja. — in Trad, f. Trad. — in Zara, j. Zara. Kati I, 201. Kaznačić, Antun III, 207. 245. 282. 330. Giovanni ober Ive II, 55. III, 46. 52. 208—210. 213.

215. 218. 245. 282.

Signora, III, 53.

Rerfa, bie, Cpt. I, 34—49. merf. I, 249—259. Rerla, Fl. I, 42-50. 54. 250.

— Orographie I, 257. Rertafaue I, 42. 44. 257. Rirchmaper, Prafibent III, 27. Klagenfurt I, 2. Klanačz II, 64. Klek II, 12. Klis, s. Clissa. Klobuk, S. Pietro di, I, 299. II, 190. Rlofter ber Benebittiner auf Lacroma III, 35. 278. auf Meleba, f. Jezero. in Patijina II, 243. bei Ragufa, f. S. Giacomo. ber Benebiftinerinnen von 8. Nicold in Trad II, 37. 206. von Sta. Chiara in Ragusa III, 106. 295. in Spalato I, 217. 317. von Sta. Domenica III, 118. ber Dominitaner in Cattaro III, 309. in Gravoja II, 243. in Lopud II, 213. in Molini (Breno) III, 296. in Ragusa III, 32. 273. in Trau II, 187. ber Dominifanerinnen in Cattaro III, 315.

Rtofter ber Franzistaner auf Dara III, 295. in Pozzo-buon I, 217. 285. in Ragusa III, 4. 253. in Rožat III, 99. 293. in Spalato I, 286. in Zara I, 230. ber Frati terziarii auf 8. Paolo I, 242. ber Laienschwestern am Dance in Ragusa III, 42. Sta. Maria del Castello in Raguja III, 192. 326. dei Dritti bei Trau, f. Dritti. delle Grazie in Lefina Ц, 109. 165. 222. - delle Paludi bei Spalato I, 117—119. 288. II, 110. - in Zara I, 230. S. Piero in Cittavecchia II, 121. 128. auf ber Solta I, 121. S. Rainer in Spalato I, 296. S. Stefano in Spalato I, 277. 287. Rloster ber Ralogeri in Cuti, f. Cuti. in Prevlaka III, 302. in Sta. Savvina III, 114. 299. in Stagno III, 259. Klottag, Namen bes Weihnachts-

Knexovich, Pietro I, 252. **R**nin I, 34. Beschichte und Topographie I, 250. Geschichte bes Bisthums I, 250. Kobali, M. III, 297. Spite, f. Punta. Robi I, 2. 6. 120. 185. 257. 284. Й, 174. Ш, 93. 160. Roblenbecten als Defen I, 216. Kolenden in Raguja III, 207. Kotar I, 255. Kotor, Cattaro, f. Cattaro. Kotrulj, Cotrugli. Blaže III, 246. Kragljevac, Scoglio II, 29. Kreglianovich, Giov. I, 153. 154. 300. 301. Krešimir, Familie, I, 123. Rreuz, bas, bes Balabin, Cpt. II, 81—99. Anmert. 214. Krivošjaner I, 190. III, 303. Kulišić, Georg I, 293. f. Hochzeitsgebrauche (I, 184. 304. Kunovich, Ádriana III, 121. 124. Maria III, 121. Miti III, 121. 122. Kupus III, 13. 270. Kuzmanich, Antun I, 25-28.

L.

Lacroma, J., III, 31. 33. 35. 88.

107. 278.

— Geschichte III, 35. 240. 260.

278.

Lagostia, J., II, 172.

— Geschichte und Topographie
II, 241.

Lagostini II, 172.

Landwirthschaft in Dalmatien I, 314—316.

Lantana, Co. I, 18. 19.

tages III, 202. 330.

Lanza, Carlo I, 236.

— Francesco I, 14. 236. 274.

Lapad III, 40.

Lapena, Sig., II, 104.

Lapsanovich I, 250.

Lascaris, Familie, I. 297.

Lastua, III, 117. 302.

Laudes ober Lodi, f. Lodi.

Lausa III, 2. 247.

Lavve III, 2. 192. 247. 248.

Eazareth in Raguia III, 33. 276.

Lazareth in Spalato I, 78. 281. Lazzarini in Raguja III, 34. 277. Legenben I, 229. II, 5. 6. 133. III, 73. 148—150. 252. 253. Legge agraria I, 314. Leonardis, Francesco II, 208. Lepetane III, 117. 143. 302.

— Bocca di, III, 118. 302. Leporius, Girolamo II, 231. Lefignaner, berühmte, II, 108. 112. 123. 228. 229—232. Lefignanerinnen II, 124. Lefina, 3., II, 112. 124. 130. 167. 168. Communità II, 233. Beschichte II, 217-219. Mamen II, 108. 215. 216. Statuten II, 58. 59. 234. Topographie II, 215. Nach, Cpt. II, 100 — 106. Anmert. II, 215—220. Lefina, Stabt, II, 100. 105. 127. 165, 179 Ansicht II, 105. 106. 109. 132. 165. Berge II, 165. Cifterne II, 221. Forts II, 109. f. Forts. Gefchichte II, 218. 219. Hafen II, 132. 233. Rathebrale II, 111. Rirchen und Riofter II, 110. 131. 134. 165. 222.

Lefina Vescovat II, 111. 222: Lieber I, 122. II, 39. III, 225. 231. Liffa, 3., II, 132. 188. Geschichte und Topographie II, 224-226. Stabt, II, 226. Ljubich, Sime, f. Gljubich. Ljuta, §1., III, 289. Lodi, Laudi III, 308. - in Cattaro III, 135. 136. 152. in Ragusa III, 267. — in Bara III, 232. 308. Lopud, f. Isola di mezzo. Lorenzo, S., Fort, f. Forts. Lorgna, Anton Maria I, 251. II, 212. Lovrich, Giov. I, 253. II, 138. Lucac, f. Spalato Borftabte. Luccari, Matteo II, 134. Lucia, Sta., Fest ber, III, 199. Lucio, Annibale II, 231. Dessa II, 206. Giovanni I, 298. II, 188. 208. III, 205. Giov. Stafileo I, 300. Luigia, Cpt. I, 157-171. Signora III, 15. 28. Lukarić, Franc Burina III. 243. Franko, Matko unb Perko III, 246. Nicolò III, 275,

M.

Macchiedo, Gian Battista II, 221. — Girolamo II, 108. 110. 114. 161. 221. Macchinese, Nicolò III, 312.

Loggia II, 109. 220. Piazza II, 106. 109. 221.

Quai II, 106. 221.

Topographie II, 219.

Theater II, 222.

Macroneo, Pietro I, 269.
Madonna del borgo in Sebenico,
Fest, I, 51. 70.

— Riche I, 69.

- delle Grazie.

Lunga, J., I, 238.

Lussin-piccolo I, 5, 225.

Luxardo, f. Degiovanni.

Lustizza III, 112. 117. 299.

Marino, I, 12. 31. Madonna di Poisan, Ballfahrts-- P., III, 312. firche, I, 94. 286. della Salute III, 127. Marinovich, Antonio I, 58. 271. - Giuseppe III, 318. Marmont, Garten, I, 91. dello Scarpelo, f. Scarpello. Maestral I, 224. Maifest in Ragusa III, 71. Maricall I, 127. 256. 294. Malatesta, Sigismondo III, 256. Malfi III, 323. Marnavich, Giov. Tom. I, 270. Malo-Grabie, f. Grabie. Malvasia III, 191. 216. 325. Martecchini, Buchanbler, III, 15. 211. **271.** 3**3**0. Malviventi I, 190. 305. Santa III, 15. Mamula, General, I, 32. 137. Martino, Bischof, II, 218. и, 178. ш, 81. Chronist, I, 269. Mangiamerende III, 25. Martinovich, Marco III, 173.318. Martinsfommer I, 210. Mantala I, 70. Marama II, 153. Marulo, Marco I, 120. 288. 289. Maraschina ober vino maraschino, Marco I, 120. 288. f. Vino. Nicolò I, 289. Maraschino di Zara I, 230. Maruničina, Hiclina, II, 205. Marassovich, I, 294. Matafarri, Familie, I, 234. Marcana, Mercana, Scoglio, III, Aloise und Guido II, 218. 34. 41. 68. 108. Matovich, Giuseppe, III, 317. Geschichte III, 277. 281. Matteo, I, 268. - III, 23. Marcello, Francesco II, 205. Marcus, Bifchof von Rnin I, 250. Matteucci, Saporoso III, 256. Mažibradić, Jero III, 249. — Niko, III, 249. — Oracji III, 243. Margaretha, Gemalin Konig Ste-phans, III, 193. Maria delle Grazie Cpt. III, 221 Meer, Ueber bem, Cpt. III, 11 bis 31. Anmert. III, 270. 271. bis 226. Rirche, III, 221. Marian, Margliano, M., I, 74. Meleda, 3., II, 172. 173. 213. III, 241. 89. 102. 119. 213. Geschichte und Topographie Geschichte I, 279. Marianovich, Familie, I, 291. Ц, 241. Meletius III, 242. Marina in Cattaro, f. Cattaro (III, Meliciaccia III, 312. 129. 143.) in Cittavecchia II, 121. Meligne III, 110. Melitensische Congregation III, in Lefina II, 106. 221. in Scarbona L 40. 56. **284**. in Sebenico I, 54. 63. Michele, S., Caftell, I, 18. 19. in Spalato I, 77. 91. 105. 238. — Fort, f. Forts. Michieli, Girolamo I, 311. 166. 211. 273. in Trad II, 24. — in Bara I, 22. 242. Marinelli, Vicenzo I, 311. Micolo, f. Punt' amica. Milatovich, Annetta III, 140 Marinerezza, Fest in Cattaro, III. 158. 160. 175. Marietta III, 140. 159. 135. 151.

Aus Dalmatien. III.

Milatovich, Signore, III, 159. Söhne, III, 159. Milienco e Dobrilla I, 139. 298. Minčetić, Vlaže Jere, III, 244. Mincetto III, 35. 193. 256. 277. Minucci, Andrea, I. 239. Miocevich, Gian Antonio I, 270. Miroslav, Familie, I, 123. Mladineo, Trifone III, 311. Modrina, f. Morlacchen. Mojanka II, 65. Mokošica III, 100. 294. Moller, Giovanni, I, 315. Molunta, III, 108. 289. Momolo, Sensale, I, 80. II, 11. Monaco, Pietro III, 242. Monaldi, Michele III, 272. Montenegriner I, 1. 190. III, 38. 51. 52. 55. 109. 119. 140. Tracht III, 136. 142. 143. 305. 309. Monteuero III, 51. 54. 81. 129. 137. 144. 304. Montesanto, M., I, 238. Montferrat, Wilhelm von, begraben in Trau. II, 191. Moretta, Signor, II, 32. Morigno III, 119. 126. Morlacchei I, 34. 181. Namen I, 249. Morfacchen, Cpt. I, 172—193. Anmert. 302—305. Name I, 302. Aeußere Erscheinung I, 15.34. Schönheit ber Männer I, 177; - ber Frauen I, 180. Rleibung ber Dabchen I, 179 (Semb 179; Modrina, Sadak 179. I, 303. II, 30.) Rleibung ber Frauen I, 303 (Gürtel I, 37. 178.) Rleibung ber Männer I, 303. III, 98. Rleidung bei Trauer I, 192. Ropfput a) ber Dlabchen I, 178; b) ber jungen Frauen I, 186; c) ber Frauen I, 179; d)

ber Witwen I, 179; e) Männer I, 302. 303. Morlacchen, Fußbekleibung I, 179. 303. 404. Schmuck I, 63. 179. 303. (britva 303.) Waffen I, 36. 179. 303. Stellung ber Frauen I, 180. 181. Frauen am Tische I, 37. Obliegenheiten ber Frauen I, 185. Spinbel I, 63. Küche I, 184. Häger I, 185. 305. Wagen I, 17. Beiftige Anlagen I, 191. Beididlichteit I, 146. Rindererziehung I, 177. Gefang, f. Boltegefang. Spiele I, 184. Tang I, 304. Gaftfreundschaft I. 191. Rüffen I, 186. Liebe I, 182. Entführung (otmica) I, 183. 304. Hochzeitsgebräuche I, 183 bis 185. 304. Freundschaft I, 187. 305. Saß I, 188. Rache, Morb I, 182. 188. Blutpreis I, 188. 305. - Tob, Begräbniß, Grabbefuch I, 192. 193. 305. Morter, 3, I, 265. Mossor, M., I, 74. 91. 102. 123. 132. 253. 306. II, 29. Mostar, Brude, III, 194. 195. Stabt, III, 194. 327. Mošto levria ober Mantala, I, 7). Mühlen am Rertafall I, 43. 257. an ber Ombla III, 93. in Salona I, 284. bei Trau II, 85. 214. Münster, Buchhändler, I, 3. 4. Müngen ber Brazza I, 308.

Münzen von Cattaro III, 306.

— von Curzola II, 236.

— von Lefina II, 122. 216. 217.

— von Gebenico I, 262.

Mugliacich, Dr. Nicolò, II, 68. 212.

Mulla III, 130. 143. 303. 305.

Museum Fanfogna-Garagnin in Trau II, 187.

Museum Nisiteo in Cittavecchia II, 229.

Mationals in Zara I, 13. 235.
Deffentliches in Spalato. I, 237. 273.

Pellegrini i. Zara I, 236.
Solitro iu Spalato I, 273.
317.

ober Poganer,

- Welben in Zara I, 236.

### N.

Neretschaner,

Nachich, Nicolò Vuinovich I, Nalješković Nikola III, 243. Namen ber Milchftrage in Ragufa III, 76. ber Binbe in Dalmatien I, Nardino, Giovanni I, 269. Narenta, §1., III, 193-196. 326. Canale della, f. Canale. Klima III, 195. 196. That III, 328. Narentaner, Narentiner III, 196. Brote ber, III, 328. Geschichte ber alten, III, 197. **328.** Narona, III, 197. 329. Natali, Co. Carlo III, 60. Francesco I, 289. Reigebaur, 3., I, 2. 236. 267. 279. 317. II, 120. 173. III, 49. 259. 261. 318. Nenadich, Josip Ante III, 318.

Reujahr in Spalato I, 217. III, 199.
Nicold, S., M. auf Lefina II, 118. 228.

— Caftell und Forts, f. Caftell und Forts.
Nicolini, J., G., II, 231.
Niconisio, Francesco II, 239.
Niko III. 139. 140. 156.
Nikolajevich, Giorgio I, 306. III, 183. 245. 323.
Nisiteo, Hand, II, 120.

— Marco II, 101. 117. 129.

— Mujeum, f. Mufeum.

Name ber Narentiner II. 217.

Nisiteo, Sano, II, 120.

— Marco II, 101. 117. 129.

— Mujeum, J. Mujeum.

— Pietro I, 146. 156. 260. II, 112. 117. 119. 129. 216. 221. 228. III, 289.

Nofrio, S., (Onofrio) Riváe, II, 85. Nona I, 315.

Novacovich, Familie, I, 292. Novegradi I, 229. 247.

Nutrizio, Grisogono, I, 315.

— Pietro, II, 209.

#### O.

Obradich, Juano, detto Bevilacqua II, 221. Detonomijche Gefellschaften I, 315. Desterreich I, 189. III, 52. Ohmučević, Familie, III, 824.

— Helene III, 824.

— Iveglia III, 324.

— Petar III, 219. 324.

23\*

Olio, Stefano dall', III, 810. 312. Olipa, J., II, 173. Oltre, I, 19. Ombia, Ept. III, 88—100. Anmert. III, 292—294.

— Kink und Thai, III, 91. 292.

— Krauen III, 92. Opera pia in Ragufa, III, 48. 254. 283. Opus, Fort, Prätur, III, 195. 198. 328.

Drient, ber, Cpt. II, 164—177. Anmert. II, 235—244.

Orient, Mus bein, Cpt. II, 178—184.
Orloff, General, III, 109. 260.
Orsini, S. Giovanni, f. S. Giovanni Traurino.
Osanna, Sta., III, 146. 310.
— Leben III, 315.
Ostoich, Nicolò II, 232. 242.
Ostroch I, 278. II, 190. 191.
Oftwinb I, 224.
Ottoch, S., I, 238. f. Ugliano.
Ovčarević, Mame ber Familie
Gozze III, 321.
— III, 246.
Ozrina, M., I, 253, 255.

P.

Paklenizza, M., I, 238. Paladini, Francesco II, 232. - Nicolò II, 232. Paolo II, 232. Balaft bes Discletian I, 77. 78. 206. Befchreibung I, 274. 275. Paleologo, Familie, I, 297. Palicuccia, Piero III, 247. Palisna, Giov. I, 247. 278. Palmotta (Palmotid) Giorgio III, 244. Giunio III, 243. 273. Jakov III, 244. Paludi, Apropos der, Cpt. I, 114 bis 122. Anmert. I, 288-290. Bafen, f. Bafen. Madonna delle, f. Rioster. Rirche I, 117. 120. 288. Paoli, Andrea III, 273. Matteo III, 273. Paolo de', I, 244. II, 198. Paolini, Antonio II, 239. Paolo, S., J., I, 241. Papali I, 120. - Doimo I, 125. Familie, II, 88. Ortschaft II, 85. Paprenjak III, 200.

Paprenza, Todoro III, 121. Paravia, Alessandro I, 243. Pasman, Canale di, f. Canale. 3., I, 238. Pasquali, Antonio III, 312. Lodovico III, 149. Paulimir III, 2. 108. 247. 250. - Burg III, 192. Paulovich, Co., III, 139. Lucich, Stefano I, 302. Pavich, Familie, I, 292. Georg I, 128. 293. Pavle, Signora, III, 15. 28. Beitschen in Dalmatien II, 9. Pelasger II, 122. Belasgifche o. Enttopifche Manern II, 128. 216. Pelegrinovich, Mikša II, 232. Pelina III, 257. Pellegrin in Sebenico, f. Baftbäuser. Pellegrini, Casa, I, 56. Ferdinando de', I, 57. 266. Mufeum, f. Mufeum. Pellegrino, Nicolò III, 313. Perasto III, 119. 143. 172. Anficht III, 126. Rirche von 8. Nicold III. 174.

Perasto, Topographie u. Beschichte III, 318. Periandro, Lerenzo I, 230. Perovich, Stěpan III, 52-55. Perzagno III, 127. 143. 162. 169. 172. 303. Pesci di massa I, 313. di sasso I, 312. Pescioni, Bartolomeo II, 66. Betersfeigen III, 76. Beter- und Bauls-Feuer in Ragufa III, 66, 74.

Petka, M., III, 40. 42, 222.

Petranovich, Signora, II, 165.

167. 168. III, 160.

Teodoro I, 207. 271. III, 160. Petreo, Giovanni II, 239. Nicolò II, 239.
 Paolo II, 239. Petrini, Casa, I, 77. 82. II, 102.

— Laura I, 77. 80. 131. II, 102. Piero I, 76. II, 102. Petrovich, Petar Njegoš I, 243, III, 184. 185. 314. Petter, Franz I. 207. 280. 314. Pezcirep II, 140. Bferbe in Dalmatien II, 8-11. Pharia II, 122. 161. 216. Piazza Clauzel III, 30. 281. Piccola Venezia, f. Vragnizza. Pidocchio, Safen ber Infel Cur-gola II, 167. Piero, 8., Rlofter in Cittavechia j. Rlofter. Rlofter auf ber Solta, f. Rlofter. Pille, porta di, III, 4.

— Borstadi von Ragusa II, 183. III, 31. 37. 38. 40. 77. 280. Pima, Bernardo III, 313. Pinelli, Giov. Ant. II, 201. Pintela, Pietro III, 275. Pipiz, Dr., I, 1. Plocce, porta, in Raguja III, 4. Borstadt von Ragusa III, 33. 35. 57. 278.

Pobratimi I, 36. 187. Pobratimstvo L. 59. 188. 305. Poglizza, bie, Cpt. I, 123-128. Anmert. I, 291-291. Lage I, 123. Namen 1, 291. Berwaltung I, 124. 292. Bolfeflaffen I, 124. 291. Gefdichte I, 123. 125 - 128. 293. Babl bes Grofgrafen I, 124. Poglizzaner I, 255. Poisan, Madonna di, j. Madonna. Polo, Marco II, 239. Ponte, Valerio I, 215. Popal, I, 56. Popolari, Aufstände ber, in Le-fina II, 134. 135. Porporelle in Bara I, 23. Porta aurea in Spalato I, 79. 117. 283. di marina in Bara I, 227. 242. di terra ferma in Bara I, 33. 227. 248. Porto Palazzo II, 173. Rosa II, 112, 299. Porte di Spalato I, 307. II, 130. Poskočnica III, 57. 58. 285. Posza, Familie, III, 213. 215.

— Niko III, 208 — 214. 228. 331. Orsato II, 212. III, 208 bis 217. 243. 245. 331. Pracat, Mihalj III, 333. Preradovich, Pero II, 63. 211. Priboevo, Vincenzo II, 232.
Prjeko bei Almijia I, 292.

— in Raguja III, 256.
Primi, Girolamo II, 66.
Primić, Pasko III, 244.
Primorje von Raguja III, 39. 193. 241. 323. Prodi, Bernardino I, 310. II, 207. And Shirt garden

Brocession bes munberthätigen Rreuzes in Lesina II, 133. Prudentius, Narentinus II, 78. 213. Bsatter, berühmte, im Rester Madonna delle Paludi I, 117. 288. Punt' amica I, 22. 36. 231. 241. Punta d' Arza III, 110. — di Kobila (Kobali) III, 109. 117. 297. — di Molunta grande III, 108. — d' Ostro III, 109. 297. Pustjerna III, 250.

# Q.

Quarner, große, I, 4. 223. 225.

Quarner, fleine ober Quarnerolo I, 6. 225.

#### R.

Ragufa, Bazar III, 33. 274. Radaglievich, Maria, II, 65. Befestigung III, 2. 33. 35. 37. 193. 249. 256. 274. 277. Rade III, 194. 195. Radimiri, Agnese III, 166. 167. Capitan III, 162. 163. 281. Saus III, 163. 167. Nadal III, 168. Beleuchtung III, 5. 254. Bevölferung III, 256. 270. Raduchis, Giacomo de', I, 233. Capelle von S. Antonio III, Radunich, Antonio II, 101. 105. 34. 276. 106. 108. 136. 158. 159. 162. - von S. Biagio III, 4. 163. 221. 235. 253. - von S. Lazzaro III, 34. Raffaeli, Urbano, III, 247. 310. 315. Dogana ober Sponza III, 32. 235. 272. Ragnina ober Ranjina Domenico ebemalige Rirchen und Rlb-II, 67. 212. III, 243. - Francesco III, 260. fter III, 237. Kinbelhaus III, 235. 280. Ragufa I, 1. 11. 31. 80. 159. 176. II, 181—183. III, 4. 7—9. 14—17. 26. 27. 29. 33. 45. Griechische Raufleute III, 184. 276. 47. 64. 75. 88. 101. 107. 180. Safen III, 32. 57. 235. 249. 181. 206. 230. Rathebrale III, 7. 35. 229. Cpt. III, 1-10. Anmerk. III, 235, 253. 234-269. Rirche ber Dominifaner III, 32. 235. 273. Topographie III, 235.

Ragufa, Rirche ber Frangistaner III, 4. 235. 253. ber Griechen III, 183. 322. ber Jesuiten III, 326. und Rlofter von Sta. Chiara III, 106. 295. von Sta. Margarita III, 193. 256. von S. Nicolò III, 255. von St. Salvatore III, 4. 252. Mauern III, 1. 3. 5. 7. 256. Militarhofpital III, 193. 235. Plat III, 235. Reliquiarium III, 229. 235. Rettorenpalast III, 7. 229. 235. 261, 333. Röhrbrunnen III, 4. 252. Stradon III, 4. 235. 254. Theater III, 183. 272. Thore. Borftabte III, 33. 37. 235. Beughaus III, 4. 250. Gefchichte. abhängig und unabhängig III, 1. 238. begünstigt von Fürsten III, 3. 251. bas balmatifche Benedig III, 1. 9. 245. bas illprifche Athen III, 1. 242 - 245. Feuersbrünfte III, 263 Freiftätte für Ronige III, 2. **248.** Freundin bes Balbmondes und bes Rreuzes III, 1. 236 bis 238. griechisch-römisch und flavisch Ш, 1. 3. 6. 236. Griechenhaß III, 7. 258. Gründung und Erweiterung III, 2. 3. 247. 249. Banbeleftabt III, 2. 249. 274 bis 276. - mit ber Runft bes 31 III,1. 239.

Ragusa nicht erobernb, aber erwerbend III, 1. 240. nicht friegerisch, aber wiberftebend III, 1. 241. 250. 251. Namen III, 1. 2. 5. 235. 247. 258. Spache und Schrift III, 6. 257. 258. Stadt ber Diplomatie III, 1. 245. bes Epigramme III, 1. 247. ber Mathematik III, 1. 246. Untergang burch Erbbeben III, 9. 63. 267. unter Benedig III, 8. 265. unter Ungarn III, 9. 266. wird frangösisch III, 9. 267. zwei Staatsfehler III, 8. 9. 265. 268. Berfaffung. Abel, alter und neuer, III, 263. 270. 277. ariftofratische Regierung III, 257. Cittadinanza III, 34. 270. Colonien III, 262. 275. Finanzen III, 262. Gefetbilcher III, 8. 264. Bolizeimesen III, 262. Rechtswesen III, 261. Regierungebeborben III, 261. Rettoren III, 251. Zollwesen III, 272. Ragusa vecchia III, 31. 34. 108. 289. Cpt. III, 68—73. Anmert. III, 289-291. Ragufäer II, 66. III, 13. 37. 59. 65. 68. 101. 109. 207. 227. Ragusäerinnen II, 66. III, 85. 101. Ragufäische Begräbnißweise ber Rinder III, 224.

- Collation III, 215.

Raaufäisches Leben III, 85. Rammentatore Zaratino I, 25. Ravvivati, f. Accademia. Rasmilovich, P. Bonaventura, I, 288. Rebensarten in Spalato I. 202. 217. 219. Renjić III, 246. Repreffalien II, 195. Resti, Restić, Giunio III, 247. 267. Marino III, 251. 252. Nicoletta II, 66. Pasko III, 249. Rhezonicus, sinus, III, 131. 300. Ribnica I, 38. Richard Löwenberg III, 35. 260. Riviera delle Castella I, 129. — — Cpt., I, 129—156. Anmert. I, 295-301. Rizano, Ueber, Cpt. III, 117 bis 127. Anmert. III, 301 bis 303. Bewohner III, 119. Lage III, 119. Namen III, 302.

Rizano, Topographie u. Geschichte Ш, 301. 302. Rizanoten, Alltagetracht III, 120. Bewirthung III, 125. Einrichtung bes Baufes III, 123. Refitracht III, 122. Frauentracht III, 124. Tracht ber Dienerinnen III, 123 Wideln ber Kinber III 123. Robert, Guiscard III, 4. 238. Rocci, Antun III, 229. 245. 333. Rocco, S., Rirche in Cittavecchia. Rocco, Ser, I, 82. II, 24.
Romagnolo I, 38—45. II, 182.
Rondoni, Scott III, 110. Rosaneo, Antonio II, 170. 239. Caterina II, 171. Vincenzo II, 171. Roselli, Matteo II, 110. Rossi, Seibenspinnerei, I, 41. 256. Rossignoli, Giovanni II, 209. Roza, Stěpo III, 244. Rund um Ragusa, Cpt. III, 32 bis 42. Anmerk. 272—281.

S.

Sabbioncello II, 167. 172. 215. 235. III, 195.

— Geschichte und Topographie II, 240.

Sadak, s. Morsacchen, Kleidung.
Salamanchesi in Ragusa, III, 34. 277.

Saldun, s. Hafen.
Salona, I, 79. 96. 133. 191. 279.

— Fièra, s. Fièra.

— Gebicht über, II, 71.

— Geschicht I, 283. 306.

— Golf I, 117. 119. 129. s. Canale delle Castella.

— Brobingialconcil I, 256.

Salonitaner I, 275. 308. II, 219. II, 3. 250.
Salute, Madonna della, Kirche, III, 127.
Sarraca, Kamilie, III, 270.
— Elio III, 267.
— Villa, III, 36.
Savvina, Sta., f. Kloster ber Kalogeri.
Scacoz, Giovanni, I, 315. II, 209.
Scagliari III, 143. 314.
Scarbona I, 15. 29. 34. 38—45.
II, 182.
— Bisthum I, 256.
— Geschichte und Topographie

I, 255, 256, 263.

Scarbona, See I, 255. f. Prokl-Sebasta, Costantino, I, 277. Sebenico Cpt. I, 50-70. Anmert. ian. Scarpello, Madonna dello, f. Ma-I, 260—272. Anficht I, 50. 54. donna, III, 118. 126. 172. 174. Bisthum I, 263. Dom I, 69. 267. Forts, f. Forts. Geschichte III, 318. Broceffionen, f. Broceffionen. Schafreichthum I, 308. Beidichte I, 260-263. 265. Schiavone, Andrea I, 230. 269. Bafen I. 54. 262. 265. Loggia I, 70. 268. Namen I, 261. II, 228. Schmithausen, von, I, 1. 3. 115. Schneeberg III, 70. 72. 108. 289. Plat I, 70. Schriftfteller aus ben Bocche III, Promenade I, 69. 317. 318. Statuten I, 268. von ber Brasza I, 310. 311. Topographie I, 260. aus Cattaro III, 310 — 313. Berfaffung I, 168. 315. Borftabte I, 54. 165 (Borgo aus Curzola II, 238—240. di mare I, 54. unb borgo di Rnin I, 251. 252. terra I, 54. 55. 69.) Lefina II, 221. 228 bis Seghetto, II, 29. 45. 206. 232. Seibenindustrie in Dalmatien I, aus Ragusa II, 211. 212. 257. III, 242—247. 267. 271—273. Serdar I, 19. 239. Sergio, M., III, 37. 41. 66. 192. 222. 280. Sella, M., III, 304. 279. 282—287. 290. 292—294. 306. 320-323. 330. 331. 333. aus Sebenico I, 52. 57. 58. 263. 266. 267. 269-271. S., Southeiliger von Ragufa, ans Spalato I, 14. 236. 242. II, 174. III, 250. 280. 326. Serragli, Luigi II, 179—184. III. 280. 281. 288. 289. 294. 297. 298. 312. 314. 315. 317. aus Trau I, 298. 299. 300. 13. 29. 45. 46. 60. 83. 205. 208. 209. 213. 228. 230. 282. Signora III, 13. 301. II, 207—209. Sever, I, 276. Sjeverić, I, 249. aus Jara I, 13. 25. 243 bis 247. 267. 297. 300. II, 213. Schulen ber Griechen, III, 323. Sigismund von Ungarn III, 229. Schwestern von Trau, bie, Cpt. 248. 333. II, 1-56. Anmert. II, 187 bis Sign I, 34. 210. Geschichte I, 252. Silvefter, König, III, 4. 240. Scirocco I, 4. 223. II, 17. III, Simeone, S., Schutheilige von 11. 205. Bara, Sturmbringer, I, 195. Scoglianerin, Tracht, I, 29. Scogli, f. Inseln. Arche bes, I, 229. — Kirche und Blat, f. Bara. Simeone Traurino, II, 209. von Raguja II, 168. Sebenico I, 265. — — Bara I, 238. Scuols di S. Giacomo in Bara Simunich, Familie, I, 291. Sinovčić, Familie, I, 291. Georg I, 293. I, 234. Mus Dalmatien, III. (23)

Sinovčíć, Marco I, 126. Sinus flanaticus, f. Quarner. - rhezonicus, f. Bocche. Sisgoreo, Giorgio I, 269. - Sigismondo II, 203. Sizich, Marco I, 294. Skradin, f. Scarbona. Slano III, 323. Beidichte und Topographie III, 324. Slatarich, f. Zlatarich. Slawifirung Dalmatiens I, 308. II, 189. Smolje, P., I, 117. 119. 289. II, 110. Sobot, Fl., III, 172. Sočivizca, Cpt. II, 136—157. Sokola, M., III, 93. Sokolizza, Ueber, Cap. II, 129 bis 135. Anmert. II, 233 bis 234. Bucht II, 130. 161. Solitro, Giorgio und Michele I, 315. Museum, f. Rufeum. Vincenzo I, 317. II, 71. 213. Solta, J., I, 74. 102. 121. II, 130. Beschichte und Topographie I, 279. Sommer, Cpt. III, 71-87. Soppa fiir Jausse, Besper I, 44. Soppe, Familie, I, 238. Sorbonnesi in Ragusa III, 34. 277. Sorelle, le tre, III, 127. Sorgo, Familie, III, 320. Antonio III, 273. Antonio, duca, III, 100. 293. Ivan III, 244. Luca III, 179. 223. 247. 320. Michele III, 273. Pěrko III. 214. Spader, f. Jankovich. Spalato I, 157. 159. 169. 175. 203. 209. 216. 217. II, 59. 101. III, 26. 206.

Spalato, Auficht I, 74. 102. Bajar I, 173. Befestigungen I, 273. 274. caffé del duomo I, 214. Campanile I, 74. 79. 102. 282 Canal, f. Canale. Cafino I, 207. Dom I, 78. 79. 214. 282. Dom. ober Tempelplat I, 78. 275. 281. Garten Marmont I, 91. Geschichte I, 274—279.
— ber Kirche I, 276. 279. Hafen I, 74. 286. Beilquelle I, 312. Rirche Sta. Chiara I, 217. res Rlofters in Pozzobuon I, 215. Lazareth I, 281. Marine I, 77. 91. 105. 166. Maufoleum Diocletians I, 275. Molo I, 91. Mufeum, f. Mufeum. Namen I, 276. Balast I, 78. 274. 275. Plate I, 207. 274. Statuten I, 276. Ther bon S. Domenico I. 78. golbene I, 79. 283., f. Topegraphie I, 273. Umgegend I, 210. Borftatte ober Borghi I, 80. 284. 285-287. borgo grande I, 89. 286. borgo Lučać I, 97. borgo Manus I, 157. borgo Pozzobuon I. 285. Bie man fich ein Saus einrichtet in, Cpt. I, 71-87. Anmert. I, 273-285. Porte di, f. Porte. Spalatriner I, 138. 198. 213.

219. II, 43. 101.

Spalatrinerinnen I, 159. 170. Spalmadori II, 132. 165. 234. Spila Betina III, 36. 56. 279. f. Grotten. Spilua III, 107. 296. Spitnamen in Ragufa III, 279. Sponza, f. Ragufa, Dogana. Sprava III, 185—189. Spucenta III, 250. Sreberno III, 34, 277. Stafileo, Castel', f. Castella. Stafileo, Familie, I. 300.

— Giovanni I, 268. 300. II, Stagno III, 68. 195. 256. 276. Geschichte und Topographie II, 240. Stalio, P. Bonagrazia II, 232. Statileo, Familie, I, 300. Giovanni II, 209. 300. Marino II, 209. 300. Stay, Benedetto III, 267. 320. Stazich, Andrea I, 25, 213. Familie, I, 291. Stefano, S., Rirchhof bei Spalato I, 100. 102. Steinhühner I, 56. Steinfohlenlager I, 249. Stjepan Perovich, f. Perovich. Stobrez, (Epetium) I, 94. II, 188.

Stobrez, Geschichte und Topographie I, 287. 294. Stoic, Blaže III, 246. Stoico, Giovanni III. 237, 246. Pfarrer von S. Stefano in Raguja III, 253. Stolivo III, 126. 143. 175. 303. Stradon, f. Ragusa. Stratico, Gian Domenico I, 246. Gregorio I, 217. II, 203. 212. Simeone I, 246. Strauss, Fran, III, 111. 115. Stražice II, 121. Striglinova, Matussa II, 205. Struka III, 143. 305. f. Montenegriner Tracht. Stulli, Familie, III, 15. Giachimo III, 16. 245. Luca III, 16. 271. Subota, Dr., I, 39. 41. Sučuraz, Castel', f. Castella. Sudgich, Nicolò I, 291. Supetar, Scoglio, III, 68. 277. Sutorina III, 289. Svati I, 183. f. Sochzeitsgebräuche. Svetinčić, Dr., II, 32. Svilaja, M., I, 252. Svilovich, Luca I, 290.

Šerković, f. Sorgo.

T.

Tacconi, Dr., II, 25. 37. 54. Tang ber Brennesen, s. Poskodnica.
— ber Castellaner I, 183. s. Castellaner.
— ber Morlacchen, s. Morlacchen. Tanzlinger, Giovanni I, 245.
Tarce II, 85.
Tarma, Maria III, 97. 292.
Tartaro, M., I, 54. 55. 264.
— Bein I, 51. 54. [. Vino.
Tasović, Stiepan III, 249.
Tecilazich I, 64. III, 208.

Svirala III., 98. 293.

Tracht ber Scoglianerinnen I, 29. Tempel, f. Spalato, Dom. Tempelplat, f. Spalato, Dom-Traurinerinnen II, 51.88. Tradan I, 55. f. Grotten. Traditionen I, 55. 57. 120. II, 72. 74. 78. 125. 172. 173. 191. plat. Templer I, 29. 57. 247. 254. Teodo III, 117. 236. III, 69. 72. 131. 194. 249. Thurm III, 118. Topographie und Geschichte 250. 302. 304. 321. Tramontana I, 224. III, 302. Terluke II, 30. f. Morlacchen, Trani, Borgebirge I, 232. Trau, bie Schwestern von, f. Rugbefleibung. Sowestern. Terzich, Luca II, 227. Testa, Antonia I, 80. 84. 85. Abel II, 206. 87. II, 11. Ansicht II, 3. Thee, Ein, auf einer Terraffe. Cpt. III, 208 — 220. Anmert. Canal, J. Canale. Capelle von S. Giov. Orsini 111, 331, 332. II, 4. 202. Geschichte II, 188-193. 194 Thor, f. Porta. Tihich I, 269. bis 201. Tininium, Tnena, f. Rnin. Tisimir I, 123. Sügel II, 1. Rathebrale II, 4. 191. 202. Todtenklage I, 103. 192. Rirche v. S. Domenico II, 187. Tollentis, Luca II, 240. Klima II, 188. Tommaseo, Antonio I, 271.
— Nicolò I, 52. 58. 263. II, Landthor, II, 3. Marine, f. Marina. Mühlen II, 214. 32. 48. 209. Nicolò I, 311. Namen II, 187. 188. Pier Antonio I, 311. Plate II, 4. 30. Statuten II, 194. Tommaso I, 51. Toni II, 113. Theater II, 40. Topographie II, 187. Tonina I, 10. 12. 32. Tracht ber Borghesen I, 111. Berfaffung II, 193. Bunberbare Baume II, 3.6. - ber Borghefinnen I, 97. Caftellaner I, 134. Zölle II, 197. Tradrinerinnen, Angug, f. Tracht. Trauung in Spalato I, 216. Caftellanerinnen I, 133. 150. II. 88. Trebicića, Fl., III, 93. Treguano, Bijdof v. Trau, II,205. ber Dobrocaner III, 163. 164. Trevirka, Don Marko II, 6. 8. 25. 32. 34. 35. 43. 45-47. ber Dobrocanerinnen III, 166. Frauen auf Lefina II, 115. 51. 5**4**. Tribunien III, 3. 238. 241. ber Montenegriner III, 136. 142. 143. 305. 309. Trieft I, 1. III, 11. ber Morlacchen, f. Morlac-Trifone, S., III, 128. 130. den, Rleibung. Ankunft in Cattaro III, 149. ber Morlacchinnen, f. Mor-150. lacchen, Rleidung. Grab III, 145. ber Riganoten, f. Rigano. Rorper und Rirche, f. Cattaro. Trifone, S., Leben III, 147. 315.

— Legenben III, 148.

Tripkovich, Antonio III, 317.

Trojanis, P. Francesco II, 240.

Trucones, [. Scogli von Zara.

Ligabuschungg, Abelf von, I, 1.

II, 114. III, 79.

Tudisi, Familie, II, 243.

Tudisi, Maroje III, 244. 273.

— Natale III, 272.

Tudižević, f. Tudisi.

Turizza III, 71.

Twerdoi, Nicolò I, 288.

#### TI.

Ueber bem Meere. Cpt. III, 11 bis 31. Anmer!. III, 270. 271. Uebersetungen I, 95. II, 62—64. 69. 71. III, 216—220.

Ugliano, 3., I, 17—22.
— Zopographie I, 238.
Unka III, 195.
Uvrachiem, Trifone III, 818.

٧.

Valdinoce III, 4. 323. Valle d'Agosto I. 225. Valle, Fontino II, 209. Begetation bei Caftelnuovo III,116. auf Lefina II, 109. 115. 130. 131. bei Ragufa III, 14. 27. 35. 38. 40. 43. 57. 64. 67. 76. 183. bei Spalato I, 118. 130. 212. 215. bei Trau II, 29. 39. 42. bei Zemonico I, 34. 35. Beitefeuer in Ragufa III, 66. Velebich, Bergfette, I, 15. 34. 238. Venier, II, 112. Venturina II, 107. 160. Veranzio, Antonio I, 269. Fausto I, 270. Michiele I, 270. Verbosca II, 119. 228. Verlicca I, 34. Topographie I, 252. Vermac, M., III, 112. 117. 299. Veronsich I, 294. Verpolje I, 56. Berriicte in Raguja III, 104. 105. Vetranić, Nikola Čavčić, III, 243. Vice III, 78.

Viddo III, 198. Vidovich, Ana I, 67. 267. II, 64. Marc Antonio I, 267. Vincenzo I, 67. Vidulich, Giovanni unb Stefano I, 226. Vierna, M., III, 40. 221. 222. Villa in Benkovaz I, 37. Caboga III, 100. Capo Grosso I, 139. Gozze III, 180. Markovich III, 92. 100. Sarraca III, 36. Vincenzo, Ser. II, 20. 26. Vino in Dalmatien I, 312. amabile II, 31. malvasia I, 307. III, 191. 325. maraschino I, 44. 258. marzemino I, 307. moscato I, 307. prosecco (in Raguja pečeno) II, 35. 111. III, 216. schietto II, 31. tribiano I, 307. vugava I, 203. 307. Visiani, Roberto I, 271. Vitalich, Andrea II, 226.

Vitalis, Catterina II, 171.

Vitturi, Castel', f. Castella. Co. I, 138. Drusimir I, 297. Familie, I, 297. Lampridio I, 297. II, 196. Michele II, 4. 54. Balast II, 4. 202. Radoš Antonio I, 315. II, 203. 297. Vlasko, M., II, 2. 28. 29. Vodopich, Don Matteo III, 213. 215. 219. 245. 331. Boltegefang I, 14. 197. 306. II, 126. Bolfelieter I, 35. 48. 65. 306. II, 1. 81- 84. 126. 127. Bom ersten Dai bis zu Johanni. I

Cpt. III, 56-67. Anmert. III, 284 - 288.Vrachiem, Trifona III, 315. Vragnizza ober Piccola Venezia I, 213. Geschichte I, 316. Vragnizzan, Familie, II, 219.

— Giorgio II, 220. Vragnizzani-Ballich, Maria II, 129. Vraguska II, 138. Vrana (Aurana) I, 29. Geschichte und Topographie I, 217. See I, 247. Vugava, J. Vino. Vuk Stefanović, I, 65. III, 55. Vusio, Giovanni I, 311.

## w.

Wachteln I, 11. Wagen ter Morlacchen, f. Morlacchen. Ballfahrt nach ber Grotte bes S. Girolamo I, 213. nad Maria delle Grazie III, 221. Wasserfälle ber Cetina III, 327. ber Gliuta III, 172. ber Rerta I, 42. 43. 257. tes Sobot III, 172. Wafferleitung in Ragusa III, 252. 280. in Salona I, 284. in Zara I, 236. Waffermangel I, 38. 181. 236. III, 252. Wassertragen in Spalato I, 197.

Beibnachten Cpt. III, 199-207 Anmert. 330. in ten Borghi I, 90. in ber Morlacchei III. 202 bis 201. in Ragusa III, 206. in Rizano III, 203. in Spalato I, 217. III, 200. 201. Weinlese I, 51. Welden, Baron von, I, 236. Dentmal I, 236. Mufeum, f. Mufeum. Winbe in Dalmatien I, 223. Witterung I, 195. 210. 224. II, 119. III, 11—13. 43. 57. 59. 67. 75. 137. 199. 212. 213. | Wopp III, 20. 182.

## Z.

Bara, Scuola di S. Giacomo I, 231. Zacucaz ober Zacučaz I, 128. Zaculmien II, 236. 210. III, 3. Statuten I, 231. Thore I, 227. 197. 238. 241. Zadar, f. Bara. Zamagna, Familie, III, 270. — Benedetto III, 267. Topographie I, 227. Berfassung I, 234.

Berfassung I, 234.

Balle I, 8. 14. 23. 236.

Ginige Tage in, Cpt. I, 10 bis 33. Anmert. I, 227—248. Elisabeth II, 174. Marino II, 174. Zara vecchia, f. Belgrado. Baratiner, berühmte, I, 13. 14. 25. 235. 243-247. Nicolò II, 243. Zamboni, Fraulein von, III, 89. Zane, Bernardo I, 278. Zaptat, f. Ragusa vecchia. 3 ara I, 7. 23. 159. Zaratinerinnen I, 5. 25. II, 167. Zarglienkovich, P. Hilario III, Abel I, 231. 253. Bauart I, 228. Zavod in Trau II, 191. Canal, f. Canale. Zavoreo, Domenico I, 270. Fünfbrunnen, cinque pozzi - Francesco I, 270. Zemonico I, 15. 34. 212. I, 11. 236. - Geschichte I, 238. Garten, öffentlicher, I, 14. Zlarin, 3., I, 265. Zlatarich (Slatarich) Domenico Beidichte I, 230-235. Safen I, 8. 23. 241. II, 67. 68. 212. III, 213. Marino III, 273. Simon III, 243. Teresa III, 281. Rathebrale von Sta. Anastasia I, 228. Rirche von S. Donato I, 228.
— von S. Elia I, 227. 228. Zmajevich, Andrea III, 318. von S. Francesco I, 230. Vincenzo III, 318. von S. Grisogono I, 228. Zora dalmatinska I. 25. Rirde von Sta. Maria I, 230. Zoričić, Antonio I, 271. - von S. Simeone I, 229. Matteo I, 270. Zoroje III, 71. Loggia I, 227. Zorzi Marsilio II, 237. Museen, f. Museum. Namen I, 227. 230. Zuri, J., I, 265. Zuzzeri (Žužerić), Familie, II, 65. piazza delle erbe I, 227. di S. Simeone I, 32, 227. Bernja III, 211. de' Signori I, 227. Fiòra II, 65. Saulen, alfromifche I, 227. Francesco II, 65. 66. 228. Margherita II, 66.

# Nachwort.

Indem ich dieses Buch, ein Jahr nach seiner Beendung, abschließend nochmals überschaue, sinde ich, daß von den schlimmsten Feinden eines Buches, den Drucksehlern, sich, leider, sehr viele hineingeschlichen haben. Meine weite Entsernung vom Drucdorte erklärt ihr unwillsommenes Dasein. Was an einem fremden Manuscripte durch die Correctur zu thun möglich war, das hat Dr. Siegfried Kapper gesthan, und es sei ihm hiermit der herzlichste Dank gesagt. Aber seine Ausopferung, welche nur sein Eiser sür die südsslawische Sache ihm möglich gemacht hat, konnte nicht vershindern, daß ein Verzeichniß der bedeutendsten unter den Drucksehlern unumgänglich nöthig wurde. Die kleinen sind dem Leser zur Verdesserung überlassen geblieden, die Nasmen im Index sämmtlich streng correct zu sinden.

Prag, im August 1857.

Ida von Düringsfelb.

# Drukfehler.

# I. Banb.

| Statt           |   |      |    |   |   | lie#             |       |    |       |   | S.   | 31 | e. b. |
|-----------------|---|------|----|---|---|------------------|-------|----|-------|---|------|----|-------|
| Фезза           |   |      |    |   |   | Pozza .          |       |    |       |   | VII. | 3  | unten |
| wieber Eroft .  |   |      |    |   |   | wieber ein       | Croff |    |       |   | 3    | 6  | oben  |
| gievinotto .    |   |      |    |   |   | giovinotto       |       |    |       |   | 12   | 3  | unten |
| Liebig          |   |      |    |   |   | Fiebig .         |       |    |       |   | 13   | 7  |       |
| Bomonico .      |   |      |    |   |   | Bemonico         |       |    |       |   | 15   | 7  | _     |
| Miniaturöschen  |   |      |    |   |   | Miniaturöc       | øğei  | ı, |       |   | 16   | 4  | oben  |
| befählen        |   |      |    |   |   | beföhlen .       | •     |    |       |   | 19   | 14 |       |
| Maratta         |   |      |    |   |   | Maretta          | •     |    |       |   | 22   | 14 | unten |
| Rähe            |   |      |    |   |   | Mitte .          |       |    |       |   | 23   | 12 | -     |
| trottete        |   |      |    |   |   | trottelte .      |       |    |       |   | _    | 7  | -     |
| reizenb         |   |      |    |   |   | reigenb gem      | efen  |    | ٠     |   |      | 1  |       |
| herrichte       |   | •    |    |   |   | geherricht be    | ätte  |    | •     |   | 24   | 1  | oben  |
| Alphan          |   |      | •  |   |   | Mighen .         | •     |    |       |   | 29   | 12 |       |
| ben Straben .   |   | •    | •  |   |   | bem Strabe       | n     |    | <br>• |   | 33   | 3  |       |
| Sopper          | • |      |    | • |   | Soppa .          |       |    |       |   | 44   | 11 | unten |
| verfteden       | • | •    | •  | • |   | vorfireden       |       |    |       |   | 47   | 9  |       |
| gleich          | • | •    |    | • | • | nicht gleich     | •     |    | •     | • |      | 3  |       |
| nach            |   | •    | •  | • |   | nicht nach       | •     |    |       |   | 56   | 10 |       |
| Sebenganer .    |   | •    | •  | • |   | Sibenganer       |       |    |       |   | 64   | 5  |       |
| ehrfürchtigen . |   | •    | •  | • | • | ehrfurdisoo      | Uen   |    | •     |   | 67   | 5  | oben  |
| Соф'в           | • | •    | •  |   |   | <b>€</b> φο'\$ . | •     |    | •     |   |      | 10 | _     |
| vorher          | • | •    |    | • |   | her              | •     |    | •     |   | 71   | 11 | unten |
| Griosogno .     | • |      |    |   | • | Grisogono        |       |    | •     | • | 77   | 15 |       |
| Practwert von   | ල | aloı | ta | • | • | Practwert,       | von   |    |       | • | 79   | 7  | -     |
| Watta           | • | •    | •  | • | • | Batte .          | •     |    | ٠     | • | 86   | 7  | oben  |
| pare            |   | •    | •  | • | • | pane .           | ٠     |    | •     | • | 92   | 7  | -     |
| halber          |   | •    | •  |   | • | holber .         |       |    | ٠     | • | 106  | 8  | unten |
| greuften        |   |      |    | • |   | prallften .      |       |    |       | • | 111  | 5  |       |
| Caftellan       |   | •    |    | • |   | CafteHaner       |       |    | ٠     | • | 119  | 11 | oben  |
| Cafetti         | • |      |    |   | • | Casotti .        |       |    |       |   | 131  | 8  | unten |
| eben            | • | •    | •  | • | • | bann             | •     |    | ٠     | ٠ | 133  | 1  | oben  |

| Graft profi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>-</b>                                |                          |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| "Tecchia ver Tiegel" "Tecchia," ter Tiegel, wenig benlowenig benlowenig 146 1 wenig  Billeggibura villeggistara 154 4 0 setter Rasenstäucher Rasenstäucher Resen gebrochen gebrochen 160 12 umbite Resen 160 12 umbite Resen 160 12 umbite Resen 160 12 umbite 160 12  | . Statt                                 | lic8                     | 6. Ble. b.                |
| wenig . ebensowenig . 146 1 until 1818eggibura villeggistura . 154 4 o le le stiffengibura . 154 4 o le le stiffengibura . 157 9 until 157 9 until 158 2 o le stiffen . 158 2 o l |                                         |                          |                           |
| Billeggibura villeggistura 154 4 octors Rasenstäucher Rosenstäucher Rosenstäucher 157 9 und in Resenstäucher 157 9 und in Resenstäucher 158 2 octors Reses 150 150 150 und in 150  |                                         |                          |                           |
| Rasensträucher Rosensträucher 158 2 och and serbrochen gerbrochen gerbrochen 160 12 unter auch 164 13 och auf 164 13 och auch 164 13 och auf 164 13 och auf 164 13 och auch 164 13 och  |                                         |                          |                           |
| Reisen gebrochen 160 12 umler gebrochen gebrochen gerbrochen 160 12 umler gebrochen 160 12 umler genauch 164 13 omer 164 14 14 15 15 15 164 14 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 164 15 16 | Billeggibura                            | villeggiatura            |                           |
| gebrochen gerbrochen 160 12 umalte, auch auch auf 164 13 omen fixthem Lager ihnen lagen 174 1  Baden 3aden ————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rafenftraucher                          | Rofenftrancher           |                           |
| auch ihrem Lager ihmen lagen 174 1  Baden 3aden — 8 u Intern Mustitus — 97 unfer 198 10 o Sen er spazieren — er unr spazieren 207 9 um Miter Phabens — 216 13  Beth, das Beth; das 217 9 Sen Betege — Borgo — 3 um Miter Phabens — 216 13  Beth, das Beth; das 217 9 Sen Betrge — Borgo — 3 um Miter Phabens — 1 um fin yabsis — 218 8 o Sen yabsis — 1 um fin yabsis — 219 9 oben Pauptieven — Pauptieven — Dauptieven — 223 4 — und früher ze. (ift weggulaffen) — 244 4 — 7 unfen dei — dai — 245 1 oben dei Venezia — del, — 246 6 — Cp. La — Op. — La — 248 2 unten steft — fett — fett — 250 8 oben Gen Phabens — 268 10 unten Phetro — 268 10 unten Phetro — 271 10 oben Um find — 11 unten seine — 274 18 — 280 2 oben Mona — 8 unten storiche-letterarie di alcune superiore — 280 2 oben ascingamento — ascingamento — 301 1 — Odicaji Rod — Odicaji kod — 305 5 unten Policaji Rod — Odicaji kod — 305 7 oben cancelliere, venetianischer — cancelliere venetianischer — 311 10 — 11. Bantb.  Rudan — Dudan — 4 10 oben Galatriner — Doban — 4 10 oben — 11. Bantb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Reifen                                  | Reifen                   | 158 2 o = 150 en          |
| threm Lager ihnen lagen 174 1 Baden 3aden — 8 u Inten Musikus Musiker 198 10 o Inten Musikus Musiker 198 10 o Inten Mahens Musikus 216 13 Feft, das Met 217 9 Inten Mahens Motors | gebrochen                               | gerbrochen               |                           |
| Baden Buffer 198 10 0 Sex er Musiker 198 10 0 Sex er spazieren er unt spazieren 2007 9 Sex ert pazieren er unt spazieren 2007 9 Sex ert pazieren Behens 216 13 Fest, das Behens 216 13 Festge Borgo — 3 wexiten historie de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                          | 164 13 o                  |
| Rufitus . Rufiter . 198 10 0 Sex er fpazieren . ex nur spazieren . 207 9 mm mity Rahens . Wehens . 216 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ihrem gager                             | ihnen lagen              |                           |
| re pagieren er nur spazieren 207 9 mm mien Rahens . Webens . 216 13 Fest, das . Gest; das . 217 9 Sen Gerge . Gorgo 3 manien häbsch bösisch . 218 8 Deen hätens . Harten . Den . 218 8 Deen hätens . Harten . Den . 219 9 oben hauptelden . Harten . Den . 2219 9 oben hauptelden . Dauptöltver . 223 4 — und srüber ze. (ist wegzulassen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Baden                                   |                          | — 8 u <del>- se</del> ten |
| Rahens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Musitus                                 | Mufiter                  | 198 10 0 Den              |
| Beff, das         Beff; das         217         9 Sen           Berge         Borge         — 3         mulen           Patrons         Patrons         — 1         mulen           Wollen         Patrons         — 1         mulen           wollen         Den         219         oben           Jamptseiden         Damptseiden         223         4           und früher ze. (ift wegzulassen)         Den         219         oben           Jamptseiden         223         4         —           und früher ze. (ift wegzulassen)         Den         — 7         miten           del Venezia         del,         246         6         —           Cp. La         Op. — La         248         2         unten           del Venezia         del,         246         6         —           Cp. La         Op. — La         248         2         unten           ficht         (est         250         8         den           Langsament         258         4         unten           ficht         (est         250         8         oben           Langsament         258         4         unten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | er fpagieren                            | er nur fpagieren         | 207 9 to atten            |
| Derge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rabens                                  | Bebens                   |                           |
| Derge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | geft, bas                               | Beft; bas                | 217 9 - Den               |
| Patrons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Berge                                   | m . * .                  |                           |
| Patrons . Barons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>biblo</b>                            | ~ · · · · · ·            |                           |
| wollten ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22                                      | A4                       |                           |
| Damptseiden   Damptbilder   223 4 — und früher 2c. (ist wegiulassen)   244 4 — vor   244 4 — vor   244 4 — vor   244 4 — vor   245 1 oben   245 1 oben   245 1 oben   246 6 — vor   246 6 — vor   246 6 — vor   246 1 oben   246   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                          | 219 9 oben                |
| und früher ze. (ist wegzulassen)  vor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | 6 17 to                  | 223 4 -                   |
| 10   10   10   10   10   10   10   10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                          |                           |
| dei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ** - **                                 | Man.                     | ~                         |
| del Venezia   del,   246 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1                                     | 3-4                      |                           |
| Cp. La . Op. — La                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | dal                      |                           |
| Sept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | 0- T-                    |                           |
| langfam langfamer 258 4  Et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m - 4 :                                 |                          |                           |
| Et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • • •                                   |                          |                           |
| Pietre . Antonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | ~ "                      |                           |
| Dalmaticis. libri Dalmaticis libri — 11 uniten feine feine feiner 274 18 —  Baromus Baromis 276 8 oben 276 8 o | 041.1                                   | Of manual a              |                           |
| feine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | Delmostet Mari           |                           |
| Baromus . Baronius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | . 1                      |                           |
| Amona . Ancona 8 untra superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                          |                           |
| fuperione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ~                                       | Of warms                 |                           |
| Comorso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                          |                           |
| ascingamento ascingamento — 16 — Quiquaginta Quinquaginta 289 8 untru storiche-letterarie di alcune Mantio Manlio 301 1 — Oblicăji Rod Obicăji kod 305 5 untru Polylaus Polybius 308 7 obeu cancelliere, venetianifor cancelliere venetianifor 311 10 — Juno Inno 317 17 —  II. Bantb.  Rudan Dudan 4 10 obeu Calatriner 20 onitaner 10 7 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                          |                           |
| Quiquaginta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                          |                           |
| storiche-letterarie di alcune storico-letterarie di alcuni 290 1 oben Mantio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                          |                           |
| Mantio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                          |                           |
| Obličaji Rod Običaji kod 305 5 unien Polylaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         | Monlie                   |                           |
| Polylaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                          |                           |
| cancelliere, venetianischer . cancelliere venetianischer . 311 10 — Juno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                          |                           |
| Juno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • •                                     |                          |                           |
| II. Band. Ruban Duban 4 10 oben Salatriner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | _                        |                           |
| Ruban Duban 4 10 oben Salatriner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Juno                                    | Inno                     | 317 17 —                  |
| Ruban Duban 4 10 oben Salatriner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                       | II. Banb.                | •                         |
| Salatriner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90 uban                                 | Duban                    | 1 10 -5                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                          |                           |
| wenteren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | one in the               |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mattrua                                 | <i><b>2</b>/101/1110</i> | 21 2 unten                |

•

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Statt                                   |     | lics                    |      | Ø.   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|-------------------------|------|------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stubent, voller                         |     | talentvoller            |      | . 25 | 10 oben        |
| Seguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | don 111                                 |     |                         |      | 30   | 3 —            |
| Seghatita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |     |                         | )    | 44   | 7 —            |
| Conversatione   Conversation                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |     |                         |      |      | 13 unten       |
| Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |     |                         |      |      |                |
| komo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |     |                         |      |      |                |
| Perfecten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |     |                         |      |      | _              |
| Pronobini   Appendini   68 14 oben   b   e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |     |                         |      |      | •              |
| b je                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |     | Orprinen - Deganoren    | -    |      |                |
| Pismi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ipponoini                               |     | mble                    |      |      |                |
| Ravolvati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         | • • | anje                    |      |      |                |
| Siapid   Giarid   — 12 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         | •   |                         |      |      |                |
| Cafatti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |     |                         |      |      | _              |
| Sceptick   Sceptick   S8 2 oben   un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         | • • | Grand                   |      |      | 1~ -           |
| un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |     |                         |      |      |                |
| ne, f. veet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |     |                         |      |      |                |
| Nifiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |     |                         |      |      |                |
| Begen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |     |                         |      |      |                |
| Num                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rifiter                                 |     | Rifiteo                 |      | 117  | 6 —            |
| att nach Cittavecchia ftatt nach Civitavecchia nach Cittavecchia sech Cittavecchia sech Civitavecchia sech c                                                                                                                                                                                                                                                                            | Begen                                   |     |                         |      | 121  |                |
| Etitavecăia — 2 unten rulnica — Kruenica — 131 2 — 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lber                                    |     | And                     |      | 128  | 1 —            |
| rulnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | att nach Cittavecchia .                 |     | ftatt nad Elvitavecchia | nach |      |                |
| etiturina Benturina 160 3 — xaziù stražice 162 8 — cer aber 167 2 unten 168 8 oben 167 2 unten 168 1 0 — xingel \$\frac{1}{2}\$ \$\f |                                         |     | Cittavecoia             |      | _    | 2 unten        |
| Serturina   Benturina   160 3 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rninica                                 |     |                         |      |      |                |
| Serturina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | e                                       |     | Sie                     |      | 137  | 11 oben        |
| April   Apri                                                                                                                                                                                                                                                                              | Betturina                               |     |                         |      | 160  | 3 <del>_</del> |
| April   Apri                                                                                                                                                                                                                                                                              | traziû                                  |     | stražice                |      | 162  | 8 —            |
| an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |     | aber                    |      | 167  | 2 unten        |
| nterveffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |     |                         |      | 168  | 8 oben         |
| ringel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |     |                         |      | 171  | 3 —            |
| ter bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | .,                                      |     |                         |      |      | 11 unten       |
| Rarius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |     |                         | • •  | 188  |                |
| ntten hatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |     |                         |      |      | _              |
| nfa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |     |                         | •    |      |                |
| eldie (ist wegzulassen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |     | •                       | •    |      |                |
| trăglică                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |     |                         |      |      |                |
| gginata aggiunta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |     |                         |      |      |                |
| Ocevich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |     |                         |      |      |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |     |                         |      | 000  | 47             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |     |                         |      | 208  | 16 —           |
| od                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |     |                         |      | 211  |                |
| pachez Sachez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |     |                         |      |      |                |
| erro Ferro 239 1 oben relich Drebich 240 13 unten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |     |                         |      |      |                |
| relic Drebic 240 13 unten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | рафез                                   |     |                         |      | 237  |                |
| relich Drebich 240 13 unten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 'erro                                   |     |                         |      | 239  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |     |                         |      | 240  | 13 unten       |
| Relitenfen Melitenfer 242 16 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Relitensen                              |     | Melitenfer              |      | 242  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |     |                         |      | 244  |                |

.

|                                 | III. Banb.                     |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Statt                           | lies G. Ble, v.                |
| gerftort                        | geftort 12 9 oben              |
| aud                             | mid 20 5 unten                 |
| bifamfrantabulide               | bilfentrantabnliche 34 4 oben  |
| Morcana                         | Marcana                        |
| bem Grafen G. (ift weggulaffen) |                                |
| lichte                          | folichte 56 1 unten            |
| fanbe                           | finbe 57 6 —                   |
| Mächte                          | Racte                          |
| unb                             | um 93 14 —                     |
| Tharampet                       | Čarampet 96 2 —                |
| Beden                           | Baiben                         |
| Trobo                           | Zeobo                          |
| ci                              | 400 0                          |
| Detolnice                       | 1.1. 1.1. 1                    |
| Stotarci                        | Rotarci                        |
| Rathebrale Anbreagjo;           | Rathebrale; Anbreaggo, 134 3 - |
| CO I a a mall                   | Bifanti                        |
| A                               | Gaguid 144 7 unten             |
| £ 4 £ 6 6                       | 2720 INS 11 2                  |
|                                 | unb                            |
|                                 | A F164 W 164                   |
| <b>A</b> 1 A                    | Ø1.15                          |
| M14                             | M12 :: 0.44 4W                 |
|                                 | M.L. 112                       |
| OO                              |                                |
| Mennethan                       | <b></b>                        |
|                                 | 000                            |
| Fagen                           | 715 31                         |
| Quant                           |                                |
|                                 |                                |
| Berbari                         | Bosbari                        |
| Divei                           |                                |
| Stragofa                        | Spragusa 275 7 —               |
| Nofte                           | Dofte                          |
| Duano                           | Dubne 314 9 unten              |
| Buffic                          | Baffid 316 1 —                 |
| Ganganetti                      | Ganganelli 321 6 oben          |
| Rako                            |                                |
| Sylax                           | Scylar 326 14 unten            |
| Berbicia                        |                                |
| Grubiofic                       | Grubiffic 328 2 unten          |







# Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

